

Eur Hist

#### Toronto Unibersity Library.

PRESENTED BY

## The University of Cambridge

through the Committee formed in

the Old Country

to aid in replacing the loss caused by the Disastrous Fire of February the 14th, 1890.





### Der erste Kreuzzug.

"The sacred armies and the godly knight,
That the great sepulchre of Christ did free."
TASSO, translated by FAIRFAX.

Mondon: C. J. CLAY AND SONS,
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS WAREHOUSE,
AVE MARIA LANE.



Cambridge: DEIGHTON, BELL, AND CO. Leipzig: F. A. BROCKHAUS. Pitt Press Series.

### DER ERSTE KREUZZUG.

### THE FIRST CRUSADE

BY

FRIEDRICH VON RAUMER.

CONDENSED FROM THE AUTHOR'S "HISTORY OF THE HOHENSTAUFEN," WITH A LIFE OF RAUMER, AND ENGLISH NOTES,

BY

WILHELM WAGNER, Ph. D. LATE PROFESSOR AT THE JOHANNEUM, HAMBURG.

EDITED FOR THE SYNDICS OF THE UNIVERSITY PRESS.

Cambridge:
AT THE UNIVERSITY PRESS.
1890

[All Rights reserved.]

Cambridge

PRINTED BY C. J. CLAY M.A. AND SONS
AT THE UNIVERSITY PRESS

2110 w

#### PREFACE.

I N publishing the present volume, the Editor has to thank the proprietors of the original work Herr Geheimer Regierungsrath H. E. v. Raumer, the author's son, and Messrs Brockhaus of Leipzig, for their permission to reprint part of it with English notes. As the volumes of the Pitt Press Series are to be kept within moderate limits, it was found impossible to reproduce Raumer's narrative without considerable compression, and in several instances it became necessary to sum up the substance of a number of pages in a few sentences. It is hoped that this process of compression has not affected the character of the narrative itself. There can be no doubt that Raumer's plain and yet vigorous style is eminently fitted to attract and instruct young readers, and the Editor has endeavoured to adapt his own sentences to the general character of the writer, whose pages he was obliged to condense.

The plans of Antioch and Jerusalem have been reproduced from the German work, and will no doubt assist the student in following the military operations of the sieges of those towns.

The Editor has, moreover, to thank Mr Bensly for the great care with which he read the notes before they went to press.

HAMBURG, December, 1877.

#### Friedrich Ludwig Georg von Raumer

wurde zu Worlit bei Deffau am 14. Mai 1781 geboren, besuchte bas Jeachimethaliche Gymnafium zu Berlin, und ftubirte in Salle und Bettingen die Rechte und Staatewiffenschaften. Dit bem 20sten Jahre (1801) murbe er Referendarius bei ber furmartischen Rammer, schen im folgenden Sahre murde er zum Affeffer beforbert. Er ftieg rafch und wurde im Jahre 1810 von dem Rangler von hardenberg im Ministerium beschäftigt. Fortwährend aber maren ihm geschichtliche Studien lieb gewesen; biefen konnte er fich ausschließlich widmen, als er im Jahre 1811 jum Profesior an ber Universität Breslau ernannt wurde. Schon bamale trug er fich mit bem Gedanken, Die Geschichte ber Sohenstaufen zu fdreiben; um hiezu Materialien zu fammeln, unternahm er in ben nachsten Jahren verschiedene Reisen. Im Sahre 1818 erhielt er eine Professur ber Staatswissenschaften in Berlin, las aber vorzüglich über Weichichte. Er wurde auch Mitglied ber Afabemie. Er entfaltete nun eine große und vielseitige fchriftstellerische Thatigfeit. Schon seine erften Berfuche, Die an geiftvollen Bemerkungen über Leben, Staat und Litteratur reiche "Berbftreife nach Benedig" (1816), sewie die "Borle: fungen über alte Gefchichte" (1821), wurden fehr beifällig aufgenemmen, besenders wegen ihrer ichenen und gefälligen Darftellung. Unter feinen Werfen fieht jedoch bie " Befdichte ber Sobenftaufen" in feche Banten (1823-25) am bechften. Mag auch ber Ginfluß ber romantischen Unschauung bes Mittelalters bin und wieder ben flaren Blid bes Verfaffere in ber Beurtheilung einzelner Thatfachen getrübt haben, fo verdient bed biefes große Werf in vollem Maage bie Anerfennung, welche ihm bas beutsche Belt bat werben laffen. Der Berfaffet fucht bie Beit ber Bobenstaufen in jeber Weise gu erichopfen, und gehr

forgfältig auf tie Rechtsverhaltniffe bes Staats, ber Rirche und ber einzelnen Stände bes Bolfes ein, mahrend er fich auch über Runft, Wiffenfchaft und hausliches Leben verbreitet. Befonders aber hat man mit Recht immer die gefällige Darftellung gerühmt, obgleich man gelegentlich größere Rurge wunschen konnte. Sinter ben Sobenftaufen fteht Raumer's "Gefdichte Europa's feit bem Enbe bes funfzehnten Jahrhun= berts" (in 8 Banden, 1832-52) bedeutend guruck. Geine Reifen nach Franfreich, Italien und England lieferten Raumer ben Stoff zu verschiedenen lefenswerthen Buchern, unter benen wir feine "Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830," fowie bie "Briefe aus Baris gur Erläuterung ber Gefdichte bes 16ten und 17ten Jahrhunderts," und feine brei Bande über England im Jahre 1835 und 1841 hervorheben. Auch Raumer's lettes größeres Berf. "Die Bereinigien Staaten von Nordamerifa" (2 Banbe, 1845) verdient wegen ber Unparteilichfeit, mit welcher ber Berfaffer bie eigenartigen Buftande ber großen Republik ber neuen Belt beurtheilt, ein genaues Studium. Im Jahre 1848 wurde Raumer zum Mitgliede bes beutschen Barlaments in Frankfurt am Main gewählt, ja er wurde von diesem als Gefandter nach Paris geschickt, ohne fich jedoch durch politische Erfolge auszuzeichnen. Nach bem Scheitern ber Bestrebungen bes Jahres 1848 fehrte Raumer nach Berlin und zu feiner Biffenschaft zuruck. Es war ihm vergönnt, ein hohes und ruftiges Alter zu erreichen und die großen Erfolge mitzuerleben, welche bas beutsche Bolf endlich an bas Biel feiner Buniche - jur Errichtung eines Reiches, bas ftarfer ift als bie Sobenstaufenherrschaft in ihrer glangenoften Beit - geführt haben. Raus mer farb zu Berlin am 13. Juni 1873.

# Der erste Krenzzug.

#### Erftes Hauptstüd.

Sowie das Christenthum in den Gemüthern Eingang fand, erzeugte sich auch die Liebe zu seinem Stister und die Verehrung der Stadt und des Landes, wo er geboren ward, lehrte und für das Heil der Menschen starb. Aus solchen Gründen entstanden die Wallfahrten nach dem heiligen 5 Lande; und nichts bedarf einer Nechtsertigung, was sich natürlich aus dem menschlichen Gemüthe entwickelt und heilsam darauf zurückwirkt.

Schon Konstantinus ließ, als erster christlicher Kaiser, in Jerusalem eine prachtvolle Kirche des heiligen Grabes auf: 10 führen; seine Mutter Helena wallsahrtete im hohen Alter dahin, und ihrem Beispiele folgten Viele während der rösmischen Herrschaft. Diese ward zuerst durch die Eroberungen des Königs von Persien, Kosroes II., unterbrochen, welcher auf einer Seite bis zum Hellespont, auf der andern bis nach 15 Alegypten vordrang, Jerusalem im Jahre 614 einnahm und ringsum Zerstörung verbreitete, bis es dem Kaiser Heraklius gelang, ihn zurückzuschlagen.

Bon größeren Folgen war es, als die Feldherren bes Chalisen Omar, Abu Obaida und Chaled, das Schwert 20 Gottes genannt, im Jahre 636 ganz Sprien eroberten und Jerusalem belagerten. Omar empfing persönlich die Schlüssel Jerusalems und sorgte gewissenhaft für die Erfüllung aller Bersprechungen. Ungeachtet der höchsten Begeisterung für Muhameds Lehre verstattete der Chalis dennoch christlichen 25

I

Gottesbienst und stellte den Tempel wieder her, welchen Titus zerstört hatte.

Die Lage der Christen blieb aber nicht gleich zu den verschiedenen Zeiten des Chalisats: günstiger als je wurden 5 sie behandelt unter der Regierung Harun al Raschids, denn sein Gemüth und seine Freundschaft für Karl den Großen verstatteten keinen Druck. Auch hatten die Araber damals die höchste Bildung erlangt, deren sie überhaupt fähig waren.

Haruns Söhne waren allerbings fähiger zu herrschen, als ihr Zeitgenosse Ludwig der Fromme; durch die von ihrem Vater angeordnete Theilung bes Reiches entstanden jedoch, wie im farolingischen, innerliche Kriege und Schwächungen: auch die Herrschaft der Abbasiden nahte sich dem Unter-15 gange. Neunzehn Chalifen bieses Stammes vereinten während 180 Jahren, von 750 bis 933 nach Christus, bie weltliche und geistliche Herrschaft ber arabischen Welt. Sie verloren allmählich die erste, weil dem Volke nicht mehr ber heilige Krieg als höchstes Geset Muhameds erschien, 20 sondern Reinlichkeit, Gebet, Almosen, Fasten und die Wallfahrt nach Mekka. Sie beförderten selbst die allgemeine Auflösung durch eine fraftlose Regierung und durch Gigennut; sie bereiteten sich gefährliche Feinde, indem sie viele Landschaften bem besten Zahler verpachteten, welcher sich bann 25 nicht nach Willfür verdrängen ließ. Zulett follten türkische Söldner die verlorene Macht wieder gewinnen helfen; allein bas große Neich ber Chalifen zerfiel: jeder Versuch einer neuen festen Begründung ward von eindringender Gewalt vereitelt, und die Geschichte ber nachsten Jahrhunderte zeigt 30 in raschem Wechsel bas Aufblühen und ben Sturz von mehr als funfzig Herrscherstämmen.

Als der nennunddreißigste Chalif seit Muhamed, der zwanzigste aus dem Hause der Abbasiden, Al Nahdi, Moktaders Sohn, unvermögend den Parteien zu widerstehen (933 Jahre nach Christus, 300 Jahre nach Abubekr, 183 Jahre nach Erhebung des Hauses Abbas), die höchste Gewalt 5 und alle Einnahmen des Neiches dem Statthalter von Bassora, Ibn Nasek, als höchstem Emir übertrug, war saft alle Herrschaft schon in den Händen anderer Geschlichter. Nur die geistliche Gewalt, welche unbedeutend und nie von abendländischer Wirksamkeit war, blieb den Chalisen.

Im Aufange bes 10. Jahrhunderts ber driftlichen Zeitrechnung begründete Abu Muhamed Obaiballa (ber gemeinen Meinung nach ein Abkommling bes Ali und ber Fatime1) die Herrschaft ber Fatimiden im nordwestlichen Afrifa. Unter seinem Sohne Kajem und seinem Enfel 15 Mansur vergrößerte sich bas Reich, erhielt aber erft unter Moez, tem Sohne Mansurs, die höchste Ausbehnung. Deffen Heere fochten in Italien und Sicilien gegen bie Griechen und Deutschen, in Spanien gegen bie Ommyaben; fie brangen in Westafrifa bis jum Weltmeere, eroberten 20 Alegypten im Sahre 968 von ben Thagagiben und später sogar Meffa, Medina und einen großen Theil von Syrien und Palästina. Moez erfannte, als Alibe, nur ben Ali als rechtmäßigen Nachfolger Muhameds an und verfluchte bie drei ersten Chalisen; er führte in der von ihm erbauten 25 Stadt Kairo Kirchengebräuche ein, welche von benen in Bagdad abwichen, und blieb aus religiosen und Staats,



1

gründen ein steter Feind der sunnitischen Abbasiben. Deshalb hielt er sich auch durch die gunstigen, von ihnen den Christen ertheilten Versprechungen nicht für gebunden; doch war sein Sohn Aziz, unter bem die Macht ber Fatimiden ungeschwächt 5 blieb, bulbfam gegen alle Religionsbekenner, ja fein Geheim= schreiber war ein Chrift und sein Schatzmeister in Sprien ein Jude. Hakem, des Aziz Sohn und Nachfolger, ein Zeitgenosse Ottos III. und Heinrichs II., wüthete besto unverständiger gegen Einheimische, Fremde und gegen alle 10 Religionsparteien; er zerstörte die Auferstehungsfirche in Jerusalem und untersagte bei schwerer Strafe allen christlichen Gottesbienst. Da verschwuren sich endlich einige Heerführer und sogar seine Schwester wider ihn und erhoben seinen Sohn Taher, welcher sogleich die Herstellung jener Kirche 15 und bes Gottesbienstes erlaubte. Ueberhaupt heilte bieser durch eine funfzehnjährige löbliche Regierung manche Wunde bes fatimibischen Reichs: unter seinem Sohne Mostanser verlor hingegen dasselbe an Umfang und Macht, und Mosta Abul Kasem, welcher im Jahre 1094 (ein Jahr vor dem 20 Ausbruche der Kreuzzüge) den Thron bestieg, war nicht im Stande, die vielen vorhandenen Uebel sogleich abzustellen.

Moch weit ausgebreiteter als die Herrschaft der Fatimiden war die der Seldschuken. Im Osten und Nordosten des kaspischen Meeres zogen türkische Stämme umher mit Pferden, 25 Vieh, Sklaven und Mägden; sie kannten keinen Ackerbau und keinen Handel, sie trieben nur Tauschzeschäfte und warteten ihrer Heerden. Dukak und sein Sohn Seldschuk, tapfere Führer solcher Stämme, dienten dem Chane der Chazaren Bigu mit Auszeichnung, dis ihm die großen 30 Anlagen Seldschuks gefährlich erschienen. Zur Flucht geszwungen vereinigte dieser bald mehrere Stämme unter seiner

Leitung und beunruhigte von der Nordseite des Sihon her die Länder des Chans mit Ersolg. Seldschuts Söhne mußten noch vertheidigungsweise versahren; aber sein Enkel Toghrul eroberte allmählich alle Länder vom Drus dis zum Euphrat, besiegte die Gasneviden, stürzte die Buiden in 5 Bagdad, ward hier höchster Emir und beherrschte den Chalisen um dieselbe Zeit, als Kaiser Heinrich IV. mit Sachsen und Päpsten stritt, Nobert Gnistard Apulien und Kalabrien von diesen zu Lehen erhielt, Wilhelm der Normann England eroberte und Kommenen in Konstantinopel ihre Herrschaft 10 antraten.

Alp Arslan, ber Neffe und Rachfolger bes finberlosen Togrulbeg, machte die Ofailiben in Nisibis und die Marbasiten in Aleppo zinsbar. Da erhob Romanus Diogenes, ber griechische Kaiser, im Jahre 1070 wider ihn Krieg, verlor 15 aber burch eine unglückliche Schlacht bei Mandzgerd (24. August 1071) Heer und Freiheit und wurde erst gegen Hebernahme sehr lästiger Bedingungen loggelaffen. Griechen wälzten, damit ihre eigene Schwäche verdedt bliebe, alle Schuld des Verlustes auf ihn, blendeten den Unglücks 20 lichen und ernannten Michael Dufas zu seinem Nachfolger. Schon zitterte man in Konstantinopel vor ben weiteren Fortschritten ber Selbschufen, als Unruhen ben Sultan in bie Länder jenseit bes Orus riefen. hier ließ er einen ungetreuen Diener, ben Chowaresmier Juffuf, an einen Pfahl 25 binden und wollte ihn mit eigener Hand strafen, aber breimal fehlte sein Pfeil; ba riß sener verzweifelnd sich los und stürzte bem Gultan entgegen, welcher, auf ber Flucht strauchelnb, zu Boben fiel und von jenem tödtlich verwundet wurde. "Ich habe heute nicht gebetet (sprach Alp Arslan), ich habe mich 30 beim Anblice meines Heeres erhoben als unüberwindlich,

mit Recht trifft mich bie Strafe Gottes!"- Der Gultan starb am 15. December 1072, und die Türken zerriffen den Mörber.

Unter Malek (Melek), bem größten von allen selbschus 5 fischen Herrschern, welcher seinem Bater Arslan folgte, wurde Kleinasien bis zu ben Meeresfüsten und Damaskus nebst einem großen Theile Syriens erobert, ja felbst auf Alegypten mehrere Jahre lang ein bedeutender Einfluß ausgeübt. 2113 der Sultan im Jahre 1092, drei Jahre vor dem Ausbruche 10 der Kreuzzüge, starb, huldigte man ihm von den Grenzen Chinas bis zum Mittelmeere und von Samarfand bis zu ber füblichen Spite Arabiens. Die oftrömischen Kaiser waren ihm zinsbar, Ruhe beglückte bas Reich, Gerechtigkeit wurde gehandhabt, die Städte kamen in Aufnahme, und die Wiffen-15 schaften blühten. Gleich nach seinem Tode aber brachen innere Kriege aus, in welchen sich Brüber und Berwandte nicht schonten und Muhamedaner einander aufs äußerste verfolgten; wie viel weniger durften Chriften und Pilger auf eine irgend gemäßigte Behandlung rechnen!

In dem Maaße aber, als jest, und überhaupt seit der 20 türfischen Herrschaft im vorderen Asien, die Gefahren für die Vilger zunahmen, wuchs die Liebe zu den Pilgerungen. Denn in driftlichen Ländern fanden jene in ber Regel gaft= freundliche Aufnahme und sicheres Geleit; auch war man 25 mehr als je überzeugt, daß die Wallfahrten zum Beile ber Seele dienten und als Bußübungen von großer Schuld Hiezu kam die ganz außerordentliche, selbst grobe Betrügereien übersehende Vorliebe für Religuien aus Valästina und Jerusalem, sowie ber Umstand, daß die italienischen Frei-30 staaten, nebst ben Seestädten bes süblichen Frankreich, einen wichtigen Handel nach den sprischen Küsten begannen und

bie Pilger gern für einen mäßigen Lohn bahin übersetten. Aber wenn schon biese Meerfahrt ihnen oft ben Untergang brachte, wie viel gefährlicher war da nicht der Landweg! Im Jahre 1064 zogen der Erzbischof Siegfried von Mainz, die Bischöfe Günther von Bamberg, Otto von Regensburg, 5 Wilhelm von Utrecht nebst vielen andern Begleitern nach Berusalem und erreichten die Stadt, aber nicht ohne große Gefahr und vielfachen Verluft. Ein Jahr fpater traten 7000 Chriften die Wallfahrt an, wurden aber von den Türken angefallen und in einer Burg belagert; nur 2000 retteten 10 ihr Leben. Graf Theodorich von Trier, welcher den Erzbischof Runo von Köln erschlagen hatte, mußte auf Befehl bes Kaisers das Land meiden und entschloß sich zur Pilgerfahrt nach Jerusalem; allein nie hat man von ihm und den Seinen wieder gehört. 15

Und diesenigen, welche alle Gefahren bes Weges glücklich überstanden, fanden sich zulett am Ziele getäuscht. Schon unter ber Regierung Alp Arslans war nämlich Jerusalem und Ramla burch Joseph, einen Chowaresmier, ben Fatimiden entriffen worden; Orthof, ein Führer türfischer Stämme, 20 beherrschte mit Bewilligung von Thuthusch (einem Bruder Sultan Maleks) die heilige Stadt. Unter seinen Sohnen und Nachfolgern Ilgazzi und Sofman nahm nun die Noth überhand und die Gewalt. Kein Altar, fein firchliches Gefäß war ben Türken mehr heilig, die Beiftlichen wurden 25 geschlagen und gestoßen, ja ber Vatriarch bei Haar und Bart zur Erbe geriffen. Strenger als je forberte man von ben Pilgern, beren Vermögen burch die Reise fast immer schon erschöpft worden, ein Goldstück für die Erlaubniß, Jerufalem zu besuchen. Die Einwohner dieser Stadt konnten nicht 30 Jeben unterftühen; allgemein verbreiteten sich Wehklage,

Elend und Mangel. Es war die höchste Zeit, daß die abendländischen Christen ihren Glaubensgenossen zu Hülfe eilten; es war zweiselsohne ihre Verpflichtung, wenn anders Jeder Unrecht und Tyrannei abwehren soll, dem dazu Kraft und Geschicklichkeit gegeben ist.

5 und Geschicklichkeit gegeben ift. Um diese Zeit, im Jahre 1093, trat die Wallfahrt an Peter von Amiens, früher Ginsiedler, jest Briefter. Seine Gestalt war klein und unansehnlich, die Farbe seines Gesichtes dunkel, gering das Gewand und die Füße unbeklei-10 bet. Die größte Enthaltsamkeit in Allem zeichnete ihn selbst in jener Zeit aus, und wenn ihm die Worte beredt von den Lippen strömten, ward auch sein Auge der Abdruck eines lebhaften Geistes. Er zahlte ben Zins und betrat die heilige Stadt; er hörte, was die Chriften litten, und fah felbst die 15 tägliche Bedrückung. Da regte ihn ber Geist an : er moge Bulfe schaffen und für die Nettung ber Verlaffenen wirken. Der Patriarch Simeon erwies, baß die zur Strafe ihrer Sünden gelähmten Kräfte ber morgenländischen Chriften für die Befreiung nicht genügten, und die entnervten Griechen 20 binnen wenig Jahren selbst das halbe Reich verloren hätten; ärmer und einfacher, aber fräftiger und gläubiger fei bas Abendland und nur von dorther die Erlösung möglich. Peter verlangte jett Schreiben bes Patriarchen an ben Papft und an die abendländischen Fürsten: er werbe das Geschriebene 25 selbst bestätigen und die Gläubigen aufmuntern zu freudigen Zügen. Gern bewilligte Simeon biese Forberung, und noch einmal eilte der Einfiedler in die Auferstehungsfirche, um für bas seine ganze Seele erfüllenbe Unternehmen ben Heiland anzustehen. Er fah die ungeheuren Schwierigkeiten, die einem 20 unbekannten Vilger entgegenstanden, welcher sich vornahm,

eine ganze Welt in Bewegung zu setzen; es übermannte ben

Betenden der Schlaf. Da erschien ihm Christus und sprach: "Stehe auf, Petrus, und eile und vollbringe kühn, was dir auserlegt worden; ich werde mit dir sein, denn es ist Zeit, daß das Heiligthum gereinigt und meinen Dienern geholsen werde." Petrus erwachte gestärft und geweiht; er sühlte die 5 Kraft in sich, das Größte zu unternehmen.

Nachdem ihn Kaufleute glücklich bis Bari geführt hatten, eilte er nach Rom zum Papste Urban; bann über die Alpen zu Kürsten, Bralaten und zu allem Bolfe. Seine Reben setten die Gemüther in Bewegung, und seine Hoffnungen 10 wuchsen, seitbem der Papst den Plan in seine Sand nahm; benn bas Schwierigste gelang in jener Zeit, wenn es vom Oberhaupte der Kirche befördert wurde. Bereits Gregor VII. hatte alle Gläubigen zum Beiftande der Chriften im Morgen= lande aufgefordert; die Kriege wider Heinrich IV. hemmten 15 jedoch die Ausführung dieser Plane, und erst jett bot sich, nachdem der Gedanke in den Gemüthern Eingang gefunden, eine bringendere Veranlassung und günstigere Gelegenheit. Auf einer Versammlung von hohen Geistlichen in Piacenza wurde, neben andern wichtigen Dingen, auch bes heiligen 20 Landes gedacht, und Gesandte bes griechischen Kaisers traten bülfeslehend auf, weil die Ungläubigen schon die ganze afiatische Seite bes Bosporus beherrschten.

Wichtiger war die große Bersammlung von angeblich mehr als 300 Bischösen und Aebten, welche sich im November 25 des Jahres 1095, nach Urbans dringender Ladung und unter Beistimmung des Königs Philipp von Frankreich, zu Clersmont in Auvergne einfanden: es war Hauptzweck des Papstes, hier für die Nettung des heiligen Landes zu wirken. Auf einem freien Plaze, denn kein Zimmer konnte eine so 30 zahlreiche Bersammlung fassen, sprach Urban von erhöhter

Stelle, schilberte die Leiben ber Christen in bem Lande, wo ber Herr felbst gelebt und gelehrt, und forderte mit beredten Worten zum Kampfe gegen die Ungläubigen auf.

Noch hatte ber Papst seine Rebe nicht beenbet, als bie 5 ganze Versammlung wie mit einer Stimme ausrief: "Gott will es!"

Sobald ber Papst aber geendet hatte, nahte ihm Abemar von Monteil, Bischof von Pun, und bat niederknieend um die Erlaubniß, dem heiligen Zuge beiwohnen zu dürfen; 10 ihm folgte Wilhelm, Bischof von Orange, bann die meisten von den anwesenden Laien und Beistlichen. Sie hefteten ein rothes Kreuz auf ihre rechte Schulter, als Zeichen bes gemeinsamen Unternehmens und ber neuen driftlichen Ber-

brüberung.

15

Nach der Nückfehr in ihre Heimath predigten die Bischöfe bas Kreuz, und bie Laien suchten Genossen und Begleiter, beibe mit ber größten Begeisterung und fast unglaublichem Erfolge. Denn es entstand eine allgemeine Bewegung in allem Bolke, wie noch niemals: es trennte sich freudig ber 20 Mann von bem Weibe, bas Weib von bem Manne, die Aeltern von den Kindern, die Kinder von den Aeltern; der Landmann gedachte nicht mehr des Ackerbaues, der Hirte nicht mehr seiner Heerde, Monche und Nonnen verließen ihre Bellen; fein Stand, fein Alter, fein Geschlecht wollte aus-25 geschlossen sein von dem großen Unternehmen, von der neuen Bölferwanderung.

Sehr Viele, voll heiligen Glaubens an ben, ber aller Welt Sünde trägt, verließen gern ihre irdischen Besithumer, um zu wandeln wo jener gewandelt, und um in geistiger 30 Freude sich zu erheben über alles Leid; nicht Wenigere wollten, zornig über den Andrang ungläubiger Feinde, in Assien

ihrer Tapferkeit ein Felb eröffnen, welches ber von neuem bei harter geistlicher Strase anbesohlene Gottessriede in christ- lichen Ländern immer mehr beschränkte. Einige trieb die Begierde, fremde Länder und Sitten zu erkunden, Andere die Hoffnung der Beute oder des kaufmännischen Gewinns, 5 Andere der Leichtsinn oder die Lust an jeder Veränderung und der Wahn, die neuen Verhältnisse müßten angenehmer sein als die hergebrachten. Wem etwa jugendlich frische, damals die Masse noch belebende Begeisterung sehlte, den bestimmte oft der natürliche Trieb der Nachahmung und die 10 Besorgniß, für seige gehalten zu werden.

Den größten Eingang fanden die Kreuspredigten in Frankreich und Italien, wo manche innere Uebel jeden Wechsel erwünscht machten; geringeren Beisall in Deutschs land, weil der Streit Kaiser Heinrichs IV. und seiner Ans 15 hänger gegen den römischen Hof noch sortbauerte. Spanien, durch Saracenen selbst bedrängt, konnte am wenigsten uns mittelbar an den morgenländischen Pilgerungen Theil nehmen; leicht verbreitete sich hingegen der Eiser von Frankreich nach England, ja (obgleich in geringerem Maaße) bis zu dem Nors 20 den Europas.

Weil nun aber, wie gesagt, Kaiser Heinrich IV. ben Papst besehbete, Philipp von Frankreich wegen der Trennung von seiner Gemahlin im Banne lag und auch sonst mehr den Genüssen als den Geschäften lebte; weil König Wilhelm II. 25 von England kein Freund weit aussehender Unternehmungen, sondern auf seine nächsten Pflichten und Vortheile bedacht war: so konnte kein gekröntes Haupt an die Spize des Kreuzzuges gestellt werden. Auch der Papst, obgleich seierlich zur Führung eingeladen, lehnte den Antrag ab: denn es 30 drohe im Abendlande der römischen Kirche noch Gesahr, und

ihm komme es zu, für das Wohl der ganzen Christenheit zu wachen, nicht persönlich einzelne Unternehmungen zu vollbringen. Er ernannte den Bischof Abemar von Pun zu seinem Stellvertreter bei dem heiligen Zuge.

In vielen Fürsten fand sich hingegen Geschicklichkeit und Neigung, ihre ansehnlichen, durch Gesetze oft eingeschränkten Kräfte auf irgend eine Art mit freier Thätigkeit zu verwenden; und doppelt willkommen erschien ihnen eine so heilige Veranslassung. Von allen denen, welche das Kreuz nahmen, vers

10 bient zuerst Erwähnung Gottfried, nach dem Stammschlosse seines Hauses von Bouillon genannt. In seltenem Verzeine mit Tapferkeit und Entschlossenheit war er mäßig, mild, fromm, freundlich und freigebig gegen Jedermann, unbesherrscht von der Liebe zu irdischem Besitze. Auch sein 15 Aeußeres war einnehmend, das Gesicht schön, die Haare eher

blond als braun, ein hoher Buchs, stark und doch gewandt. Als Urbans Ruf an alle Christen zur Vilgerung in das

heilige Land erging, so erfüllten sich nur Gottfrieds frühere Wünsche. Denn schon als Kind und lange vor der großen 20 Bewegung des Abendlandes äußerte er die heftigste Sehnsucht nach Zerusalem, und in Rom gelobte er, während schwerer Krankheit, die Pilgerfahrt nach dem heiligen Lande. — Um indeß den Zug jetzt nicht unschießlich mit geringen Krästen anzutreten, um zu zeigen, wie alle Aussichten sich nur dorthin

25 richteten, veräußerte Gottfried sein Schloß Bouillon an den Bischof Albert von Lüttich für 1500 Mark Silbers; die Ortschaften Mosan und Stenan überließ er dem Bischof Nicher von Verdun, versöhnte sich (denn schon sollte Fehde zwischen ihnen außbrechen) mit demselben und zerstörte Falsen.

30 berg, ein wider jenen erst vor furzem errichtetes Schloß.

Bu Gottfried gesellten sich seine Brüber Balbuin und

Custathius und Balbuin von Names oder Burg, ihr Neffe, der Sohn Hugos von Netest.

Robert, Graf von der Normandie, Sohn Wilhelms des Eroberers, Bruder König Wilhelms des Nothen von England, war an Geschlecht und Neichthum größer als Gottsried, 5 geringer aber an Herrscherzeist und an christlichen Tugenden. Denn so viel Lob auch seine Tapferseit und sein gerader offener Sinn verdienten, so tadelnswerth erschien seine überzwiegende Neigung für sinnliche Genüsse und seine oft alle Thätigseit hemmende Trägheit. Er war mehr verschwenz 10 derisch als freigebig und versprach was man verlangte, ohne sich um das Ersüllen zu bekümmern. Für 10,000 Mark überließ er seinem Bruder Wilhelm die Normandie auf fünf Jahre, und der König trieb senes Geld streng von seinen Unterthanen, selbst von Geistlichen bei.

Robert II., Graf von Flandern, nahm um so eher das Kreuz, da sein Vater schon vor zehn Jahren das heilige Grab besucht, von den Bedrückungen der Türken erzählt und zur Rettung der morgenländischen Christen ermuntert hatte. Manchen unterstützte Nobert jeto durch seinen Neichthum 20 und strebte, wenig bekümmert um Feldherrngröße, nur danach, als erster Nitter zu glänzen.

Hilipps von Frankreich, war dem Geschlechte nach der erste unter den Pilgern und stand auch an Nechtlichkeit und Sitte 25 hinter keinem zurück, ob er gleich von einigen an Macht, Reichthum und Rittertugenden übertroffen wurde.

So viele Burgen (sagte man), als Tage im Jahre sind, sählte Graf Stephan von Blois und Chartres zu seinem Eigenthume. Er war freigebig, obgleich nicht auf einneh 30 mende Weise, mehr herablassend, als fähig, durch Kraft und

Muth zu erheben; doch vertraute man nicht selten seinen Rathschlägen.

Der mächtigste und reichste Fürst Frankreichs, Naimund IV., Graf von Toulouse, veräußerte seine meisten Besithümer, 5 damit er die große Unternehmung desto nachdrücklicher zu besördern im Stande sei. Weil er indeß von Natur und seines Alters halber besonnen und mehr auf Erwerd bedacht als zum Verschwenden geneigt war, so mußte er ansangs manchen Vorwurf der Pilger erdulden. Erst als sie ihr Vermögen ganz, und nicht ohne Nebereilung, erschöpft hatten und nunmehr, bei der wirklich drückenden Noth, von ihm reichliche Unterstützung erhielten, verwandelte sich ihr Tadel in Dank und in Lob seiner Vorsicht. Neberhaupt zeigte sich Raimund mild und zuvorkommend gegen Nachgiedige, streng 15 und hestig gegen Widerstrebende und war, wo est nicht zunächst seine Person betraf, ein eifriger Rächer jedes Unrechts.

Boemund, Fürst von Tarent, welcher seinem Vater Nobert Guisfard in Allem ähnlich, in jeder Hinsicht ein 20 Normann war, verband großen Muth und Kriegskunde mit noch größerer Gewandtheit und Verschlagenheit.

Tankred, sein Nesse, übertraf die jüngeren Genossen an Kühnheit der Wassensührung, die älteren Männer an besonsnenem Ernste. Ein fleißiger Hörer des göttlichen Wortes, 25 vergalt er Böses nicht mit Bösem und war mehr bemüht, den Feind in offener Fehde als durch listige Nathschläge zu bessiegen. Niemals rühmte er seine eigenen Verdienste; aber indem er Wachen dem Schlase, Alrbeit der Muße, Anstrensgung der Erholung vorzog und alles Entbehrliche, Ermattende zu zunückwies, hatte er sich den Weg zum echten Nuhme gebahnt, welchen er bei der Mitwelt und auch bei der Nachwelt zu

erlangen wünschte. Noch zweiselte er, ob der geistliche oder der weltliche Stand sein eigenster Beruf sei, ob er in dem einen oder dem andern die höchste Entwickelung seiner Natur erwarten dürse: da forderten die Areuzzüge Nittertugenden zu geistlichen Zwecken, und vereint hatte er nunmehr gefunden, 5 was früher auf immer getrennt zu sein schien.

So waren die Häupter der Kreuzsahrer; und an sie schlossen sich nun unzählige Nitter, Edle und Versonen aus dem Volke an, sowie das Vaterland und äußere Verbindung es mit sich brachte, oder wie innere Uebereinstimmung der 10

Gemüther es verlangte.

Der Winter des Jahres 1095 verfloß unter großen

Vorbereitungen.

Sobald das Frühjahr eintrat, sah man keine Stadt, kein Dorf, wo sich nicht Pilger sammelten, kein Feld, wo nicht Zelte 15 aufgeschlagen waren; von allen Seiten ertönten Lieder zum Lobe der Wallsahrt und des heiligen Landes. Manche Familie hatte all' ihre Habe in der Hossung besseren Erwerdes veräußert und trat den Kreuzzug an, ohne Ausnahme eines einzigen Gliedes. Ein zweirädriger, mit Ochsen bespannter 20 Wagen trug die Kinder, den nächsten Bedarf an Lebensmitteln und das sonst für unentbehrlich gehaltene oder zum Zuge ans gekaufte geringe Besitzthum. Weiber zogen bewassnet und in Mannskleidern nebenher. Unkundig über den Umfang und das Ziel des Unternehmens, fragten Viele bei jeder Stadt, 25 bei jeder Burg, die sie erreichten: "ob hier nicht Jerusalem sei"!

Die Fürsten waren nicht minder thätig als das Bolk; boch mußten hier die Vorbereitungen umfassender, die Ueberstegungen besonnener, die Entschlüsse gemeinsamer sein, wenn 30 der Plan, das Morgenland durch die Kräste des Abendlandes

zu retten, nicht mißlingen sollte. Viele Pilger, benen bies Versahren der Fürsten nur als tadelnswerthe Zögerung erschien, oder die von ihnen als untauglich zu der Wallsahrt abgewiesen wurden, vereinigten sich in großen Schaaren 5 unter selbstgewählten Anführern.

Schon im Mai des Jahres 1096 brach Walter, genannt Habenichts, auf und zog mit Peter dem Einsiedler bis Köln; hier aber blieb dieser zurück, um ein größeres Heer zu sammeln, während jener unvorsichtig nach Ungarn voran eilte. Man sürchtete um so mehr, daß diese Unternehmung mißglücken werde, da sich zwar viele Fußgänger aus Frankreich, aber nur acht Nitter seiner Führung anvertraut hatten. König Kalmany von Ungarn (ein kluger, körperlich indeß sehr mißgestalteter Mann) bewilligte ihm friedlichen Durchzug und ben Ankauf von Lebensmitteln; auch tras, die Plünderung eines vereinzelten Hausens abgerechnet, kein bedeutender Unfall das Heer.

Alls aber die Bulgaren, beren Reich nordöstlich durch die Sau begrenzt ward, den Verkauf von Lebensmitteln verweise gerten, so griffen die Kreuzsahrer nothgedrungen Belgrad an, raubten und begingen manche Grausamkeiten, dis ein schnell gesammeltes bulgarisches Heer die Unvorsichtigen überraschte und besiegte: 140 wurden in einer Kapelle eingeschlossen und verbrannt. Walter konnte weder Einheit noch Ordnung mehr 25 erhalten, sondern überließ die Muthlosen und Widerspenstigen ihrer Willsur und ihrem Schicksale und zog nur mit den Auserlesenen durch die bulgarischen Wälder über Nissa nach Sternitz. Hier nahm sie der Fürst der Bulgaren günstig auf, und bewilligte ihnen freien Handel und sichere Führung durch 30 das griechische Neich.

Kaiser Alexius I., aus dem Hause der Komnenen,

welcher zeither bas Reich mit großer Thätigkeit gegen viele Feinde vertheidigt hatte, erschraf zwar bei den ersten Nachrichten von den Bewegungen der Abendländer und hielt sie für nicht minder feindlich und gefährlich als bie Züge ber Normannen: aber selbst nachdem Urban von bem größeren Umfange ber Wallfahrten Nachricht gegeben und um Unterftütung für bie Vilger gebeten hatte, glaubten bie Griechen noch nicht, daß eine scheinbar so geringe Veranlassung so große Folgen haben könne. Doch fandte ber Kaiser angesehene Beamte nach Aulon und Dyrrhachium und befahl, man solle 10 die Ankömmlinge auf der festgesetzten Heerstraße verpflegen und weiter führen, burch Dolmetscher allen Streitigkeiten vorbengen und bie zu Plünderungen ober andern Gewalt= thaten vom Wege Abschweisenden mit Güte oder höchstens burch mäßige Zwangsmittel zurecht weisen. Bei Konstantis 15 nopel empfing Alerius die Pilger mit großer Milde, erlaubte ihnen ein Lager aufzuschlagen und forgte, daß sie gegen baare Zahlung Lebensmittel erhielten. Gie beschlossen hier bie Unfunft Veters des Einsiedlers abzuwarten.

Dessen Ansehen wuchs täglich unter dem Bolke, er ward 20 geehrt gleich einem Heiligen und schlichtete durch sein bloßes Wort den hartnäckigsten Streit. Schon am Rheine hatte er 15,000 Pilger durch rastloses Predigen um sich versammelt; sie mehrten sich auf dem Zuge durch Franken, Baiern und Desterreich bis auf 40,000. Weil aber Peter dieses freiwillige 25 Anwachsen nicht mit Einsicht und Nachdruck beschränkte, so fanden sich Untaugliche und schlecht Gesinnte in sehr großer Zahl ein. König Kalmany ließ sich ordnungsmäßigen friedzlichen Durchzug versprechen und ergriff zu gleicher Zeit Borsichtsmaßregeln sür den Fall, daß jene Bedingung 30 übertreten würde; andererseits suchten mehrere Ungarn eine

Beranlaffung, einen Vorwand, um ben Kreugfahrern ihre Reichthumer abzunehmen. So entstand gegenseitig Argwohn in ben Gemüthern; boch erreichten die Bilger die Gegend von Semlin ohne Unfall ober Gewaltthat. Aufmerksamer 5 und besorglicher machte sie bas Gerücht, während bes lebersetzens über die Sau werde sie der König von Ungarn von einer, die Bulgaren von der andern Seite bes Stromes angreifen und zu vertilgen suchen. In folder Stimmung erblickten sie auf ben Mauern Semlins, zu Spott ober 10 Warnung, die Kleider und andere Besithumer berjenigen Kreuzfahrer aufgehängt, welche sich von Walters Beere vereinzelt hatten und burch die Einwohner geplündert waren. Da ergriff Alle ber höchste Zorn, unaufhaltbar erstürmten sie bie Mauern der Stadt, schlugen die auf folchen Unfall nicht 15 vorbereitete Besatzung in die Flucht und hieben grausam an 4000 Einwohner nieder. Nur Wenige retteten sich zu Schiffe über ben Strom. Fünf Tage lang verweilte hierauf bas Beer in dieser Wegend, Beute vertheilend und die Vorrathe fröhlich verzehrend; da schreckte ein in Ungarn anfässiger 20 Franke Alle durch die Nachricht, König Kalmany eile mit Heeresmacht herbei, um die Zerftorung feiner Stadt zu rächen. Schnell sammelte man beshalb bie vorhandenen Schiffe, verband Balken zu Flößen und fette über die Sau, jedoch nicht ohne Verluft; benn Manchen riß ber Strom mit 25 sich fort, und Andere tödteten die Bulgaren, welche in fleinen Kähnen umherschwärmten und Pfeile auf die Pilger abschoffen.

Belgrad fand man von den Einwohnern verlassen: so sehr hatte das Schicksal Semlins die ganze Gegend in Furcht gesetzt. Nach acht Tagen erreichten die bereits Mangel zo leidenden Pilger Nissa, wo die Bulgaren gegen Geißelsstellung den Einkauf von Lebensmitteln erlaubten und selbst

mehrere Urme mit Almosen und Geschenken unterstütten .-Schon hatte Peter am andern Morgen nach freundlicher Rückgabe ber Geißeln mit ben Meisten ben Bug wieber angetreten, als etwa 100 zurückgebliebene Deutsche (erzürnt wegen eines fehr unbedeutenden Zwistes mit einem Bulgaren) 5 sieben Mühlen in Brand steckten und in unverständigem Eifer Bäuser zerstörten, welche vor ber Stadt lagen. Noch hatten sie indes hinwegeilend die übrigen Pilger nicht wieder erreicht, als fie schon von ben nachsetzenden Bulgaren eingeholt und zur Strafe ihres Frevels und ihres Undanks nieder= 10 gehauen wurden. Unschuldige litten hiebei allerdings mit ben Schuldigen : benn die Feinde erbeuteten viele Wagen mit Lebensmitteln, fie tobteten ober ergriffen mehrere Alte und Kranke, Weiber und Kinder, welche sich im Nachzuge bes Heeres befanden. Cobald Peter burch ben zu ihm eilenden 15 Ritter Lambert diese Trauerbotschaft erhielt, kehrte er mit bem Heere um und bezog zum zweiten Male ein Lager vor ber Stadt. Alls sich indeß bei naherer Prüfung ergab, baß fein Grund zur Rache, sondern vielmehr zur Entschuldigung und Genugthuung vorhanden sei, schickte Peter Abgesandte in Die 20 Stadt, welche seine Unschuld bezeugen, die Berausgabe ber Gefangenen und des Gepäcks bewirken und wo möglich einen neuen festeren Bund schließen sollten, ohne welchen man wechselseitig stete Beunruhigung fürchten musse. Die Gefandten fanden zwiespältige Meinungen unter ben Bewohnern. 25 Einige von biesen drangen nämlich auf einen zweiten rächenden Angriff, während andere die Herstellung bes Friedens verlangten; boch hatte wahrscheinlich die lette Meinung obgesiegt, wenn nicht neue Feindseligfeiten von Seiten ber Wallfahrer die Berathschlagungen unterbrochen 30 hatten. Denn obgleich Peter ftreng jeben Angriff unterfagte.

zogen boch an 1000 Männer über die steinerne Brücke gegen die Stadt und ließen sich weder durch milde Vorstellungen noch durch Drohungen zu Besonnenheit und Gehorsam zurudführen. Sobald aber die Bulgaren bemerkten, daß jene 5 Schaar vereinzelt und gegen Peters Willen angreife, brachen fie schnell hervor, brangten die Pilger zur Brucke, tobteten etwa die Hälfte und stürzten die Uebrigen in den Fluß. Diesen schrecklichen Untergang ihrer Brüder wollten bie übrigen Kreuzfahrer nicht unthätig mit ansehen; allein die 10 Ungeordneten, des Krieges Ungewohnten flohen bald vor den gunftiger gestellten, geübteren Feinden, und die Tapferkeit einzelner Ritter genügte nicht, ben Sieg zu erringen. Bon neuem suchte beshalb Peter burch einen Bulgaren, ber bas Kreuz genommen hatte, um einen Waffenstillstand nach, und 15 er wurde bewilligt. Ehe jedoch die weiteren Verhandlungen zum Schlusse gebracht waren, entfernten sich die Vilger schon mit ihren Gütern ohne Ordnung und gegen alle Besehle, was die Bulgaren auf die Vermuthung brachte, man gehe nur damit um, sich fliehend zu sichern und Zeit zu gewinnen. Sie 20 griffen nochmals an und erfochten einen vollständigen Sieg. An 1000 Pilger wurden getöbtet, eine große Zahl (barunter viele Weiber und Kinder) gefangen, 2000 Wagen und zugleich alles Geld erbeutet, welches Peter aus milben Beiträgen der Gläubigen für die armen Vilger gesammelt hatte. In 25 ben Wälbern und Bergschluchten fanden diese zwar eine Buflucht vor gänzlichem Untergange, allein die Sammlung ber Zerstreuten ward baburch auch gehindert.

Drei Tage vergingen, ehe die Unglücklichen, durch den Schall der Trompeten geleitet, sich wiederum bei ihrem Führer 30 einfanden; dennoch erklärten gegen 30,000 den beharrlichen Entschluß, aller Unfälle ungeachtet weiter zu ziehen. Mit

vieler Mühe erreichte das Heer Sternitz und traf hier Abgeordnete des griechischen Kaisers, welche das Versahren der Pilger
anfangs zwar heftig tadelten, dann aber zu allgemeiner Freude die Führung bis Konstantinopel und die Sorge für
die nöthigsten Bedürfnisse unter der Vedingung übernahmen, 5
daß das Heer nie länger als drei Tage an einem Orte
verweile und sich aller Gewaltthaten enthalte.

Vor Konstantinopel fanden die Pilger ben Ueberreft ber Schaaren, welche Walter Habenichts angeführt hatte, und bezogen mit ihnen ein gemeinsames Lager. Alexius - 10 begierig, den Mann zu sehen, welcher im Abendlande so große Bewegungen zu erzeugen vermochte — ließ Peter ben Ginfiedler rufen, vernahm mit Theilnahme bie Erzählung feiner Unglücksfälle, gab seinen feurigen Reden über bie Größe und Heiligkeit bes Kreuguges Beifall, fügte aber ben 15 Geschenken für ihn und seine Begleiter bie Warnung hinzu: sie möchten nicht vereinzelt nach Asien aufbrechen und ben Kampf mit ben machtigen Turfen wagen. Dennoch wiederholten die Areuzfahrer ihre Bitten um schleuniges Uebersetzen, erhielten auch Schiffe und lagerten bei Kibotus unfern 20 Helenopolis in Bithynien. Nicht lange bauerte hier ihre Einigkeit: Die Deutschen und Lombarden trennten sich von ben burch Anmaßung verhaßten Franzosen, bezogen ein eigenes Lager und erwählten Rainald zu ihrem Unführer. Zwei Monate wartete man feitbem auf die Ankunft ber übrigen 25 Kreuzfahrer, welche zwei Monate, verlebt in Unthätigkeit und burch der griechischen Kausteute Vorsorge auch im Wohlleben, bas Vermögen ber Pilger so gang erschöpften, baß sie gewalt= samen Erwerb für nöthig, ja für erlaubt hielten. Zuerft plünderten sie die umliegende Gegend, bann blieben sogar bie 30 Rirden nicht verschont, und wenn anderes Besitzthum man:

gelte, nahm man das Blei von den Dächern und verkaufte es an die Griechen. Peter, welcher tief betrübt war, daß er diese unter seinen Augen vorgehenden Frevel nicht verhindern konnte, eilte nach Konstantinopel, um wo möglich billigere Berkaufspreise der Lebensmittel zu bewirken. Weil aber die Noth und der Mangel troß jener gewaltsamen Hülfsmittel sortdauerten, so verbanden sich in seiner Abwesenheit 7000 Fußgänger und 300 Neiter aus dem französischen Lager, zogen (unbekümmert um das Verbot aller Feindseligkeiten) 10 gen Nicäa, trieben aus den benachbarten Orten die Heerden zusammen, verübten schreckliche Grausamseiten an den Verwohznern und erreichten glücklich das christliche Lager, nachdem sie

einen Angriff ber Türken zurückgeschlagen hatten.

Die Vorwürfe, womit man die Zurückgekehrten überhäufte, 15 entsprangen nicht aus dem Gefühl einer Nothwendigkeit des Gehorsams und der Einheit in allen Unternehmungen, sondern vielmehr aus Verdruß, daß die reiche Beute nur Wenigen zu Theil geworden war. Deshalb versammelten sich 3000 deutsche Fußgänger und 200 Neiter unter Nainalds Anfüh20 rung zu einem ähnlichen Zuge; auch sie wollten sich einen Namen erwerben und ihre Dürftigkeit in Neichthum verwandeln.

Etwa vier Meilen von Nicha, am Fuße eines Berges, lag Xerigordon, eine kleine Stadt. Diese ward von jenen Deuts 5 schen eingenommen, geplündert und die meisten Einwohner ermordet. Angezogen durch die schöne Lage und die Fruchts barkeit der Gegend, beschlossen die Pilger, den Ort zu besestigen und die Ankunft der Fürsten hier zu erwarten. Allein bald sahen sie sich von Elchanes, einem Emir des Suls tans von Ikonium, eingeschlossen und geriethen, weil alle Versuche sich durchzuschlagen keinen glücklichen Erfolg hatten,

in große Noth. Deshalb schloß Rainald einen heimlichen Vertrag mit ben Turfen und ging, unter bem Borwande eines Ausfalls, nebst einem Theile ber Besatzung zu ihnen über, wogegen alle Zurückgebliebenen und alle gewissens hafteren Befenner ihres Glaubens umfamen ober in Befangenschaft geriethen. Als die traurige Kunde dieses Unfalls bas Lager ber übrigen Pilger erreichte, waren bie Ginsichtsvolleren, und an ihrer Spite Walter Habenichts, feineswegs geneigt, burch einen neuen Angriff bie Gefahr und ben Verlust zu verdoppeln; die Geringeren aber, solche Vorsicht 10 Feigheit scheltend und sich auf ben Beiftand Gottes berufend, gehorchten nur der Heftigkeit ihrer Leidenschaft. 25,000 Kußganger und 500 gerüftete Reiter führte Gottfried Bürel burch einen bichten Wald, in welchen gleichzeitig bie Türken eingerückt waren, um bas christliche Lager zu überfallen. 15 Unerwartet hörten biefe zur Seite Die Stimmen vieler Menschen, ben Schall von Trompeten, bas Wiehern von Pferden; sie ahnten die Unnäherung bes driftlichen Heeres, zogen sich beshalb schnell zurück und lagerten in Schlachtorbnung auf der weiten, ihrer Nebergahl günstigen Ebene, welche 20 ben Wald begrenzte. Sobald nun die Chriften aus biesem hervortraten, erblickten fie zu ihrem Erstaunen bas große Heer ber Feinde, scheuten indeß ben Kampf nicht, sondern schickten bie Reiter und einige Schaaren bes Fußvolkes voraus, während die Uebrigen sich ordneten. Ungestört ließen die 25 Türken jenen Bortrab immer weiter und weiter vorrücken, schwenkten aber bann plötlich von beiben Seiten ein, umringten baburch die Unvorsichtigen und schnitten sie von dem größeren Heere ab. Bergeblich durchbrachen jene die hinteren Reihen ber Türken und gewannen bas freie Feld von Nicaa; sie 30 blieben vereinzelt und erlagen ben wiederholten Angriffen

ihrer Gegner. Mittlerweile begannen auch die übrigen christlichen Fußvölker den Kampf mit der größten Tapferkeit; weil sie jedoch nicht verstanden, in geschlossenen Notten die Angrisse der weit zahlreicheren türkischen Reiterei zurückzudrängen, 5 wurden sie auß einander gesprengt und niedergehauen; auch Walter fand hier seinen Tod.

Diele flüchteten jetzt durch den Wald zurück, allein die Türken setzten ihnen nach, eroberten leicht das undesestigte Lager und tödteten Männer und Greise und Geistliche ohne 10 Unterschied; nur Anaben und Mädchen wurden gefangen hinweggeführt. Auch die Beute war beträchtlich, an mannichfachen Gütern, an Lastthieren, Pserden und Schlachtvieh. Von 25,500 Pilgern retteten sich nur etwa 3000 in eine alte halbverfallene menschenleere Burg am Meere; sie wären aber 15 auch hier von den nachsehenden Teinden durch Feueranlegung zur Nebergabe gezwungen worden, wenn nicht ein günstiger Wind die Flammen von der Burg abgehalten und Alexius Mannschaft zur Hülfe nach Assen gesandt hätte.

Die Türken hoben jetzt die Belagerung auf, und die 20 wenigen nach Konstantinopel zurückkehrenden Pilger verstauften ihre Wassen dem Kaiser und erwarteten die Ankunst neuer Genossen. Allerius erinnerte, daß die Nebertretung seiner Rathschläge ihr Verderben herbeigeführt habe, worauf Peter, sich entschuldigend und tröstend, antwortete: "Der 25 Herr hat die Ungehorsamen, die Näuber, nicht würdig besunden das heilige Grab zu schauen, seine Macht hat sie vertilgt." Doch wäre dieser Ausgang wohl vermieden worden, wenn Peter neben der Anlage zu begeistern und Bewegungen zu wecken, auch die Geschicklichseit besessen hätte, diese Bewegunz 30 gen zu leiten und zu regeln.

## Zweites Hauptstück.

So war bas Schicksal ber ersten Heere. Es beutete ben nachfolgenden gleiches Unglück: benn Ungarn, Bulgaren, Griechen und Türken waren ben Pilgern jett abgeneigt und Alle gedachten mehr bes Widerstandes als der Unterstützung ober ber Unterwerfung. Und bennoch läßt sich behaupten, 5 bas Verberben ber Einen habe ben Sieg ber Andern begründet. Die Untauglichen, die Zügellosen, welche nur die Tüchtigeren gehemmt ober verführt hätten, waren aufgerieben, und man hatte durch schwere Erfahrungen die unentbehrliche Einsicht gewonnen, daß die Nebergahl feine Nebermacht 10 gewährt, wenn Gehorsam und besonnene Einsicht mangelt, und daß derjenige nur ein tauglicher Anführer ist, welcher die Willfür ber Menge beschränft und bezähmt. — Wenn aber die größeren Heere nunmehr gleichzeitig aufgebrochen und eine Straße gezogen wären, so würde nethwendig Unordnung 15 und Mangel an Lebensmitteln eingetreten sein; beshalb beschloß man vorsichtig, daß der Herzog von Lothringen durch Ungarn und der Graf von Toulouse durch Dalmatien ziehen, alle Nebrigen aber ben Weg nach Apulien einschlagen und bann zu Schiffe über bas Adriatische Meer setzen follten.

Demgemäß versammelte Gottsried von Bouillon sein Heer am Rheine um die Mitte des Monats August 1096. Bei der äußerst fruchtbaren Alernte dieses Jahres konnte Gottsrieds Heer ungetheilt durch Deutschland ziehen und erreichte am 20. September Tollenburg (Bruck) an der 25 Leitha, die Grenzstadt des Reiches gegen Ungarn. Man unterhandelte mit Kalmany und dieser ließ allen Ungarn besehlen, die Pilger friedlich zu behandeln und ihnen nach rechtem Preise, Gewichte und Maaße Lebensmittelzu verkausen;

Gottfried hingegen untersagte bei Todesstrafe Naub und Gewalt jeder Art: und so groß war des Letzteren Anschen, so geordnet der Zug, daß nicht die geringste Klage entstand. Auch Kaiser Alerius ließ den Wallsahrern beim Eintritt in 5 sein Neich eine freundliche Aufnahme und freien Handel versprechen, wenn sie auf Zucht und Ordnung halten wollten; und ohne daß irgend ein Theil zu Beschwerden Veranlassung gab, kam das Heer über Belgrad, Nissa und Sternitz (ober Triadika) nach Philippopolis. Hier aber erhielt der Herzog die Nachricht, Graf Hugo von Vermandois, der Bruder des Königs von Frankreich, sei von den Griechen gefangen worden.

Mit zahlreicher Begleitung war Hugo nach Italien gezogen und hatte in Lucca nicht allein Urbans geistlichen Segen, sondern auch eine heilige Fahne empfangen als Schutz15 und Beseuerungsmittel in den Kämpsen wider die Ungläubigen.

Schon früher hatte Hugo 24 Nitter nach Griechenland geschieft und freundliche Aufnahme in anmaßlichem Tone verlangt Seine Botschafter erhielten öffentlich eine freundliche Antwort, obgleich Alexius, bessen Mißtrauen erregt worden 20 war, insgeheim befohlen hatte, man moge ben Grafen zwar ehrenvoll aufnehmen, aber sich wo möglich seiner Person zur Sicherung gegen feindliche Absichten bemächtigen und fogleich vom Gelingen oder Mißlingen dieser Vorschriften nach Konstantinopel Bericht erstatten. Man fand indessen nicht die 25 gefürchtete Schwierigkeit; benn nach einer von Bari aus glücklich begonnenen Fahrt ergriff, zerstreute und zertrümmerte ein furchtbarer Sturm bes Grafen Schiffe, und fast hülflos rettete er sich mit weniger Mannschaft ans Land. Dennoch ward er von den griechischen Abgeordneten seierlich empfangen 30 und eingelaben, er möge fogleich nach Dyrrhachium kommen, wo des Kaisers Neffe seiner mit Ungeduld warte. Dort

beschäftigte man den Grasen auf eine geschickte Weise so lange, bis Eilboten aus Konstantinopel zurückfamen und den Besehlüberbrachten, man solle den Grasen von Vermandois unter sicherer Begleitung über Philippopolis zur Hauptstadt führen.

Allerius überzeugte sich, daß er die Kreuzfahrer weder mit Gewalt zähmen, noch mit Güte lenken werde, glaubte aber eine heilsam vermittelnde Auskunst gesunden zu haben, wenn es ihm gelänge, eine Lehnsverbindung mit ihnen zu knüpsen.

Durch Geschenke und gewandte Verstellungen ließ sich Hugo auch wirklich zur Leiftung bes Lehnseides bewegen, 10 wurde aber bennoch von dem argwöhnischen Kaiser nicht außer Aufficht gelaffen. Gine folche, obgleich burch Bermeis dung aller äußeren Gewalt und durch höfliche Vorwände gemilderte Beschränfung erschien bem freien Fürsten brudenb, und es ist wahrscheinlich, daß er selbst sich an Gottsried mit 15 ber Bitte manbte: bei bem Kaiser Besreiung von offenbarem ober verstecktem Zwange auszuwirken. Dieser lehnte aber, wie bes Herzogs zurückfehrende Botschafter berichteten, bas Gesuch um die Losung Hugos und seiner Begleiter ab, worauf man sich zu Zwangsmitteln berechtigt hielt und die Gegend 20 von Abrianopel verheerte, bis nach acht Tagen zwei Franken aus Konstantinopel in Gottfrieds Lager anlangten und bie Befreiung aller gefangenen Pilger verfündeten. Sogleich borten die Gewaltthaten auf und mit Zucht und Ordnung zog bas Heer gen Konstantinopel. 25

Am 23. December des Jahres 1096 erreichten die Pilger die Propontis und lagerten sich von der Brücke bei dem Kosmidium dis zu der Kirche des heiligen Phokas. Graf Hugo, Wilhelm von Melun, mit dem Beinamen der Zimsmermann, und mehrere Andere eilten zu Gottfried, freudig 30 dankend für die ersolgreiche Verwendung und warnend vor

der Arglist der Griechen. Gleichzeitig trasen Gesandte des Kaisers ein und verlangten, daß Gottsried mit wenigen Begleitern vor Alexius erscheinen und schleunige Borkehrungen zum Uebersetzen des Heeres nach Assen treffen möchte.
5 Jenes ward abgelehnt, dieses aber verweigert, weil das Heer
Erholung bedürfe und man die Ankunft der übrigen Wallbrüder abwarten wolle.

Hilgern, woraus aber unter diesen ein so großer Mangel 10 entstand, daß sie plünderten um ihr Leben zu fristen, und hiedurch vom Kaiser den Widerruf jenes verderblichen Besehls erzwangen. Zugleich bat dieser den Herzog, er möge das Heer in die Vorstadt Pera verlegen, und dieser Vorschlag ward unverzüglich ausgeführt, weil beide Theile dabei zu 15 gewinnen glaubten: die Pilger nämlich, weil sie unter leichten Zelten weder den Negengüssen noch dem heftigen Froste widerstehen konnten und sich lieber in die längs des Meeres erbauten Prachtgebäude einlagern wollten; die Grieschen, weil die Kreuzsahrer dann durch den Meerbusen und veniger im Sinter anschwellenden Fluß Vathyssus beschränkt und weniger im Stande wären, umherschweisend und plündernd die Gegend zu verwüssen.

Hlerius (fürchtend, daß der Anschein gänzlicher Wehrlosigkeit 25 den Uebermuth der Franken noch erhöhen dürste) eiligst türkische Söldner warb und Schiffe zur Deckung der Küsten sammelte, so sahen die Pilger hierin nur Argwohn und seindliche Gesinnung. Nur zu bald fanden sich Veranlassungen neuen Streites. Der Kaiser ließ nämlich Voten auffangen, 30 welche von Gottsried an Boemund und von Voemund an Gottsried gesandt waren, erschrak über die bei dieser Gelegenheit entdeckten feindseligen Absichten der Normannen und hielt nunmehr ein seindliches Verfahren gegen die Pilger für vollkommen gerechtfertigt. Zunächst sollten wiederholte Vesschränkungen des Handels (vor der Ankunst Voemunds) den Herzog zur Annahme der kaiserlichen Vorschläge bewegen; 5 allein dieser, der sich keiner Mitschuld bewußt war, sah in Allerius nur einen Feind der Christen und ihrer frommen Unternehmungen und ließ sogleich durch Gesandte die Aushesburg bung dieses erneuten Handelsverbotes fordern.

Unterdeß wollten die Pilger mit dem Anbruche des Tages, 10 wie gewöhnlich, am Meere Lebensmittel einkaufen: hieran wurden sie durch Turkopulen gehindert und einige getöbtet. Und Erbitterung gundeten die Arcugfahrer nun die herrlichen Paläste am silbernen See an und tödteten einzelne Bewohner. Kaum hörte Alerius von diesem Aufstande, so betheuerte er 15 seine Unschuld und suchte um einen Waffenstillstand nach. Aber die Franken zogen ohne Rücksicht auf seine friedlichen Unträge vorwärts und in Konstantinopel fürchtete man schon ben Untergang bes Kaisers. Schon hatte Balbuin, Gottsriebs Bruder, die Brücke über den Bathyssus gewonnen, schon 20 umlagerte bas Seer bie Stadt und hoffte, im Vertrauen auf Tapferkeit und Uebergahl, ohne Belagerungswerkzeuge Die Mauern zu erstürmen. Während biefer von Augenblick zu Augenblick steigenden Besorgniß ber Griechen behielt nur Allerius die Fassung. Erst, nachdem alle Hoffnung eines 25 friedlichen Vergleichs verschwunden war, ließ er die Mauern besetzen, die Angriffe zurücktreiben und seine Mannschaft gegen bie Franken ausrücken. Bis zum Abend dauerte der Kampf, ohne Entscheidung: benn bie Griechen kehrten in die Stadt zurück, und die Franken lagerten sich vor den Thoren. Doch 30 trieben biefe aus ber in ihrer Gewalt bleibenden Umgegend

nicht bloß Lebensmittel ohne Bezahlung bei, sondern nahmen Alles, was ihnen irgend behagte.

Damit solch Unheil abgewendet und der Herzog endlich zur Eidesleiftung bewogen werde, sandte Alexius den Grafen 5 von Vermandois mit neuen Vorschlägen in das fränkische Lager. Gottsried beharrte aber auf seiner Weigerung, und Hugo kehrte nach Konstantinopel zurück.

Im diese Zeit liefen Schreiben von Boemund ein, bes Inhalts: im Frühjahre werde er anlangen und hoffe, mit dem o Herzoge vereint, leicht das griechische Neich zu erobern; bis dahin möge Gottfried vertheidigungsweise versahren. Dieser antwortete: "Obgleich ich die Tücke der Griechen kenne, so bin ich doch zum Frieden geneigt und werde keineswegs den Zweck des ganzen Unternehmens bei Seite sehen, oder durch Feinds seligkeiten gegen Christen die Kräfte meines Heeres vor der Besiegung der Ungläubigen erschöpfen."

Der Kaiser Alexius, welchem die Nothwendigseit einleuchstete sich um jeden Preis mit Gottsried vor der Ankunst Boemunds zu versöhnen, schickte neuer Unterhandlungen wegen 20 zuerst einige seiner vornehmsten Heerführer, und dann seinen eigenen Sohn Iohannes ins fränkische Lager. Bei einer solchen Geißelstellung konnte endlich der Herzog nicht mehr an den aufrichtigen Gesinnungen des Kaisers zweiseln; er überließ seinem Bruder die Führung des Heeres und eilte, von den 25 edelsten Franken begleitet, nach Konstantinopel.

Hier schwur Gottsried in die Hände des Kaisers den verslangten Eid über die Lehnstreue und die Rückgabe der eroberten altrömischen Landschaften; seinem Beispiele folgten die übrigen Edeln. Der Herzog von Lothringen wurde, 3° damit das Band zwischen ihnen unauslöslicher werde, vom Kaiser seierlich zum Sohne oder Casar angenommen und auf

jebe nur benkbare Weise geehrt. Hierauf sehrte er ins Lager, Johannes bagegen nach Konstantinopel zurück. Beide Theile besahlen nunmehr den Ihrigen Freundschaft und zuvorkommendes Wesen im Umgange, Billigkeit und Uneigennützigkeit im Handel; und diese Besehle wurden nicht übertreten. Wöschentlich sandte Alexius den Franken, — vielleicht einem ausdentücklichen Versprechen gemäß, — große Summen Geldes, welche Gottsried uneigennützig vertheilte, die aber den Griechen für den Ankauf von Lebensmitteln schnell wieder zuslossen.

Im Frühlinge des Jahres 1097 überzeugte Alexius den 10 Herzog, daß es, für den Fall der Ankunft neuer Pilger, uns möglich sei so viele Menschen dei Konstantinopel zu ernähren, und sehr beschwerlich sie binnen kurzer Zeit nach Asien überzussehen. Deshalb schifften sich Gottsrieds Mannen sogleich ein, landeten in Bithynien und schlugen dei Pelekanum ihr Lager 15 auf. Die freundschaftlichen Verhältnisse mit dem Kaiser dauersten sort, und gern half dieser den kleinen Beschwerden ab, welche etwa bei dem Verkehre mit seinen Unterthanen entstanden.

Während all dieser Ereignisse hatten sich auch die andern Heere von Kreuzsahrern in Bewegung gesetzt, zunächst das 20 Heer Boemunds des Normannen. Mit Tankred, seinem Nessen, ver sich mehr aus innerer Neigung als um der ers haltenen Geschenke willen ihm zugesellte, mit 10,000 Neitern und sehr zahlreichem Fußvolke segelte Boemund im Jahre 1096, noch vor Eindruch des Winters, von Italien nach der 25 illyrischen Küste, landete bei Kabalion unsern Bousa und hatte zur Zeit des Weihnachtssestes Kastorea erreicht. Alls die Bewohner hier den Verkauf von Lebensmitteln verweigerten, nahm man sich nicht allein das Unentbehrliche mit Gewalt, sondern raubte senen auch andere Güter zur Strase ihrer 30 seindlichen Gesinnungen. Um diese Zeit langten Gesandte

bes griechischen Kaisers an und ersuchten Boemund, er moge Raub und Mord verhüten, weil auch er nur in diesem Falle vor ähnlichem Unglück sicher sei. Lebensmittel habe man an ber Landstraße jum Berkauf ausgestellt, alle Behörden zu 5 jeglicher Dienstleiftung angewiesen, und ber Raiser schätze sich glücklich, daß er einen solchen Fürsten bald in Konstantinopel als Freund sehen werde und ihm seine Sochachtung bezeigen Boemund antwortete gleich verbindlich. Beibe waren indes ihren Worten nicht getreu: benn bieser forberte 10 gleichzeitig ben Herzog von Lothringen auf, er moge bas griechische Reich zerstören, und jener sammelte ein Beer, um ben Kürsten von Tarent wo möglich vor seiner Ankunft in Konstantinopel zu besiegen. Hiezu bot sich bald eine anscheis nend günstige Gelegenheit. 21m 16. Februar 1097, als das 15 Seer ber Pilger über ben Fluß Wardari geben follte, besetzten die Griechen schnell und heimlich die ganze Gegend. Sobald nun etwa die Sälfte ber Wallbrüder bas jenseitige Ufer erreicht hatte, wurden die unter bem Grafen Rouffillon Burudgebliebenen von ben Griechen heftig angegriffen und 20 erlagen schon der Nebergahl, als Tanfred sich in den Fluß fturgend zu Sulfe eilte, 2000 Reiter feinem Beispiele folgten und nun den Feind ohne Mühe in die Flucht schlugen. Gefangene sagten zwar aus, ber Angriff sei auf Befehl bes Kaisers geschehen; Boemund verbarg jedoch seinen Unwillen, 25 weil er nicht wußte, welche Partei der Herzog von Lothringen erwählt habe.

Sobald Alerius von dem Mißlingen dieser Unternehmung benachrichtigt ward, ließ er durch eine zweite Gesandtschaft versichern: fremde Söldner hätten eigenmächtig die Feindseligs

30 keiten begonnen, das Heer möge sich der Leitung seiner Bevollmächtigten anvertrauen und keinen ähnlichen Unfall

befürchten. Co gelangten bie Pilger über Gerra nach Rufa, wurden aber aus mancherlei Gründen nicht in bie Stäbte eingelaffen, fondern mußten vor ben Thoren unter Zelten lagern. Dieses neue Zeichen bes Mißtrauens, woraus auch Manael an Lebensmitteln entstand, sette Tankred in Born; er wollte Unrecht und Gewalt mit Gewalt vertreiben und ließ sich nur ungern von Boemund zurückhalten, beffen Plane eine gang veränderte Richtung genommen hatten. Die Maffe ber Pilger war nämlich nicht geneigt gegen die Griechen, als Mitchriften, zu fechten, und ter Herzog von Lothringen langte 10 unerwartet im normannischen Lager an und erklärte: er sei nicht allein jeder Feindseligkeit gegen Allerius durchaus abhold, sondern habe diesem auch ben Lehnseid geleiftet und muffe Boemund auffordern, daß er für bas allgemeine Beste ungefäumt bas Gleiche thue. Boemund eilte nunmehr feis 15 nem Heere voraus nach Konstantinopel, um von dem Kaiser besondere Begünstigungen zu erlangen. Der Kaiser empfing ben gefürchteten Gaft mit hochster Auszeichnung, und Boemund, nicht nachstehend an Gewandtheit, erwähnte ber früheren Kriege bei Dyrrhachium und Larissa nur auf eine 20 schmeichelhafte Weise und fügte verbindlich hinzu: "er komme, weiser geworden, nicht mehr als Feind, sondern als Freund." Den Lehnseid leistete er ohne Weigerung und bezog eine ihm eingeräumte prächtige Wohnung.

Wenig später als Boemund, jedoch mit einem geringeren 25 Heere, langte Graf Robert von Flandern auf demselben Wege bei Konstantinopel an, leistete den Eid, ward beschenkt und führte dann seine Begleiter über die Meerenge nach Chalcedon, zu den Heeren Gottsrieds und Boemunds.— Das vierte Heer des Grasen Naimund von Toulouse und 30 des Bischoss Aldemar von Pun brach im Spätherbste des

Jahres 1096 auf und zog durch die Provence und Lombardei über Aquileja nach Dalmatien. Nach drei mühseligen Wochen erreichte man das feste Stodra und schloß mit dem durch Weschenke gewonnenen Fürsten ber Claven, Bobinus, einen 5 Freundschaftsvertrag. Das Wort eines solchen Fürsten hemmte jedoch die Willfür seiner Unterthanen nicht, und zwanzig, den frühern gleich beschwerliche Tagereisen brachten erst an die griechische Grenze. Aber auch hier wurden die Bersicherungen ber Freundschaft von Seiten ber Griechen, 10 das Versprechen eines durchaus geordneten Zuges von Seiten der Kreufahrer keineswegs gehalten: benn als ber Bischof von Pun sich in der Gegend von Pelagonia (wahrscheinlich um mangelnde Lebensmittel zu erbeuten) mit nur geringer Begleitung vom Lager entfernt hatte, überfielen ihn Petschene= 15 gen und hätten ihn getöbtet, wenn nicht einer ber Ihrigen, in der Hoffnung größeren Lohnes, bis zur Ankunft der Chriften als sein Vertheibiger aufgetreten wäre. Die Lateiner bemitleibeten sehr ben Unfall bes Bischofs, wogegen bie Griechen, benen die Kriegsluft ber abenbländischen Geistlichen

20 ein Gräuel war, darin nur die gerechte Strafe des Himmels saben.

Balb nun kehrten Gesandte des Grasen Raimund aus Konstantinopel mit der Einladung zurück, daß er zum Kaiser kommen möge, um so günstig als Gottsried und Boemund 25 empfangen zu werden. Der Graf traute ihren Worten, obgleich Manche die Freundschaft und Großmuth der Griechen bezweiselten und jene günstigen Berichte der Gesandten als eine Folge erhaltener Geschenke betrachteten. Der Herzog von Lothringen, sein Bruder Balduin, Boemund und andere 30 der angesehensten Edeln wurden von Pelekanum nach Konstantinopel berusen, damit der Empfang Naimunds und

seiner Begleiter besto prachtvoller und seierlicher werde. Allein der Graf von Toulouse verweigerte die Eidesleistung beharrlich; er habe bei diesem Zuge Gott geschworen und könne keinem Menschen den Sid leisten.

Bald nach tiesen Greignissen ward Raimunts Heer in 5 ber Nacht angegriffen: manche Vilger famen um, andere verloren ihre Güter, und so vieler Leiden des Zuges eingedenk, über so ungunstige Aufnahme erzurnt, beschlossen fast alle die Rückfehr in die Heimath. Nur mit Mühe konnten die Ermahnungen der Geistlichen sie zurückhalten. Alexius, 10 benachrichtigt, daß man ihn als Urheber bieser feindseligen Behandlung in Verdacht batte, erbot sich, seine Unschuld ciblich zu erhärten, und behauptete seinerseits: burch Raub und Gewalt müßten die Pilger selbst den Unfall veranlaßt baben. Diese Versicherungen berubigten indeß den Grafen 15 Naimund auf feine Weise, weshalb ihm endlich Bergog Gottfried vorstellte, vereinzelt muffe er ben Briechen unterliegen, und Gulfsmannschaft könne man beim Mangel an Schiffen unmöglich aus Alien herbeiführen. Ebenso wenig dürfe man weiter ziehen und die Griechen als Feinde im Rucken laffen, 20 oder alle eroberten Städte mit Besatzungen verschen; endlich bringe ihm die Citesleiftung feinen Schaden, allen Hebrigen aber Nuten. 2113 ber Graf ungeachtet Dieser Vorstellungen noch immer zweifelte und zögerte, erflärte Boemund, er werde dem Raiser gegen jeden Angriff beistehen; und über diese 25 neue Beleidigung von einem Genoffen bes Areuzzuges boppelt ergurnt, ließ Raimund gegen Allerius die Worte fallen: "Jenem Normann ift Arglift und Meineid gleichfam als Erbtheil beschieden, barum erscheint ihm bas Schwören fo leicht, aber bas Halten unmöglich." Diese Neußerungen 30 änderten bes Kaisers Plane, und er war zusrieden, daß ber

Graf nicht den Lehnseid leiste, sondern nur beschwöre, er wolle gegen sein Leben und gegen seine Ehre nie etwas Feindsseliges unternehmen oder besördern. Hierauf erhielt Raimund nicht nur die gewöhnlichen Geschenke, sondern aus dem 5 gemeinsamen Hasse gegen Boemund entstand zwischen ihm und dem Kaiser eine so aufrichtige Einigkeit, daß der Graf seitdem von den Griechen weit über alle Lateiner erhoben wurde. Und in der That, von allen abendländischen Kreuzsfahrern blied er und seine Familie allein den Griechen hold 10 und gewärtig.

Ehe noch die Provenzalen nach Chalcedon übergesett waren, folgte die letzte Abtheilung der Pilger unter Nobert von der Normandie, Stephan von Blois, Stephan von Albemarle und andern Edeln. Sie waren erst im Septems 15 ber des Jahres 1096 aufgebrochen, begrüßten den Papst Urban in Lucca, überwinterten in Apulien und segelten am 5. April 1097 von Brundusium nach Dyrrhachium. Auf dem Wege, welchen Boemunds Heer eingeschlagen hatte, erreichten sie Konstantinopel, schwuren nach mancher Zögerung 20 den Eid und wurden nach Assien hinübergeschifft.

Die jetzt versammelten Fürsten ersuchten den Kaiser, er möge seine Mannschaft nunmehr mit den Pilgerschaaren vereinigen und zur Beseitigung alles Argwohns und Zwistes den Oberbesehl der Heere übernehmen; Alexius lehnte aber 25 Beides ab, weil Bulgaren, Kumaner und Petschenegen sein Reich zu sehr bedrohten, als daß er sich entsernen dürse. Doch versprach er eidlich in Pelekanum, wohin er sich begeben hatte, um Mehreres anzuordnen und um doch einigermaßen thätig zu erscheinen: er werde in günstiger Zeit mit einem Hülssheer 30 nachsolgen, auf alle Weise für die Herbeischaffung von Lebense mitteln Sorge tragen und keinem Kreuzsahrer das Geringste

in den Weg legen. Zum Führer und Begleiter überließ er ben Pilgern Tatifios, einen würdigen Mann, welcher zum Sprechen und zum Handeln gleich geschickt, im Felde und in Staatsgeschäften viel gebraucht und bewährt war.

Alls Raimund von Toulouse mit den Seinen nach 5 Chalcedon übersette, war bas größere Beer bereits gen Nifomedien vorgerückt und fand hier Peter ben Ginsiedler mit bem sehr geringen Neberrefte seiner Gefährten. Er erzählte betrübt, wie ihre eigene Schuld fie ins Verderben gefturzt habe; boch mußte die Freude über ben unermeßlichen Fortgang seines 10 Unternehmens bei ihm jenen Schmerz überwiegen; benn es wird behauptet, eine Zählung habe ergeben, baß an ben Küsten bes Bosporus (mit Inbegriff ber Weiber, ber Kinder und der Geistlichen) 600,000 Menschen versammelt waren. Darunter befanden sich 300,000 jum Kampfe fähige Fuß: 15 gänger und 100,000 geharnischte Ritter. Niemals hatte je ein freier Entschluß Bölfer von so verschiedenen Sitten und Sprachen in solcher Bahl zu einem Zwecke vereinigt. Des Xerres Zug gegen Griechenland erscheint zwar noch ungeheurer und die Zusammensetzung seines Heeres noch mannich= 20 faltiger; allein gewaltige Willfür zwang bort jeden Widerstrebenden zur Theilnahme, wogegen alle Pilger zur Unnahme bes Kreuzes nur durch freien Entschluß bestimmt wurden. Auch läßt sich bei aller Verschiedenheit ber Nichtung, bes Zwecks und bes Erfolgs beiber Unternehmungen bennoch 25 behaupten und beweisen, daß weit eher Europa als Asien von ihnen Rugen und Vortheil gehabt hat.

## Drittes Hauptstüd.

Ein Nebenzweig ber Selbschuken, die Sultane von Ikonium, hatten troß mancher inneren Unruhen den größten Theil Kleinasiens von den Griechen erobert. Ihnen dieses Land mit Hülfe der Kreuzkahrer wiederum abzunehmen, war 5 der Plan des Kaisers Allerius. Deshalb und weil die Pilger alle Ungläubigen für Feinde hielten, kam es nicht zu Unterhandlungen über einen friedlichen Durchzug nach Sprien, sondern man beschloß Nicäa, die nächste beträchtliche Stadt im türkischen Gebiete, zu belagern.

- Mit dem Eintritte in einen andern Welttheil schien sich überhaupt der Eiser der Pilger zu ernruen und zu erhöhen. Um 5. Mai 1097 langte das große Heer vor den Thoren der ehemaligen Hauptstadt Bithyniens an. Sie war durchaus regelmäßig gebaut, die Straßen durchschnitten sich in geraden
- 15 Linien und von einer Stelle des Hauptplatzes sah man nach allen vier Thoren. Die fruchtbare Ebene, in welcher die Stadt lag, erhöhte sich nach dreien Seiten immer mehr und mehr und schloß sich endlich an hohe Bergrüsken an; die vierte Seite ward hingegen von dem askanischen See bespült. Alle
- 20 nicht durch das Wasser geschützten Theile der Stadt umringte eine hohe, starke, mit sesten Thürmen versehene Mauer, und den tiesen Graben füllten die von den Bergen herabströmenden Gewässer, welche man aufstaute, bevor sie den See erreichten. Durch die Vorsorge des Sultans Kilidsch Arstan von
- 25 Ikonium war die Stadt mit Waffen, Lebensmitteln und Bertheidigern hinlänglich versehen; er selbst hatte sich indeß der Belagerung nicht aussetzen wollen, sondern harrte in der benachbarten Gegend auf eine Gelegenheit, die neuen Pilgersheere gleich den Schaaren Peters des Einsiedlers zu vernichten.

TO

Auf ber Morgenseite Nichas lagerten ber Bergog von Lothringen, ber Graf von Flandern, ber Bergog von ber Normandie und Sugo ber Große; auf ber nördlichen Boes mund und Tanfred; Die mittägliche wurde für Raimunds Mannschaft, welche noch nicht angelangt war, offen gelassen, 5 und nur von Abend her blieb ben Belagerten freie Zufubr über ben See. Hingegen zeigte sich Mangel bei ben Bilgern, bis Boemund in Konstantinopel über bie Anfubr von Lebensmitteln und die zu haltenden Markte bas Erforderliche eingeleitet hatte.

Allexius, welcher Nicaa sehr gern ohne Dazwischenkunft ber Kreuzfahrer einnehmen wollte, ließ ben Bewohnern burch Manuel Butumites verfünden, daß sie im Falle ber Groberung burch jene bas Schrecklichste zu befürchten, von ihm bingegen, ihrem ehemaligen Beherrscher, bei früherer Uebergabe 15 die milbeste Behandlung zu erwarten hätten. Und fast war dem geschickten Oriechen schon der Abschluß eines Vergleichs gelungen, als die Nachricht eintraf, Kilibsch Arslan eile zum Entsate herbei. Da faßten die Einwohner neuen Muth, und jener mußte aus ber Stadt entweichen. 20

Kilidich Arslan erkannte jedoch, daß die Christen ihm überlegen und biese Heere sehr von ben ungeordneten Schaas ren Peters verschieden wären. Er konnte Nicaa nicht entseten und mußte es ben Bewohnern und ber Besatzung überlaffen, welche Beschlüsse sie zu ihrer Nettung fassen wollten. Ihnen 25 wuchs jedoch be: Muth und die Beharrlichkeit in dem Maaße, als die Gefahr zunahm, und sie gebachten nur ber angestrengs testen Vertheibigung, wogegen aber auch die Kreufahrer die Belagerung mit verdoppeltem Gifer betrieben.

Alls sie jedoch einen allgemeinen Sturm unternahmen, 30 wehrten sich die Belagerten mit unermüdeter Tapferfeit,

töbteten viele ber Angreifenden mit Pfeilen, Wurfspießen und Steinen, gossen siedendes Del, Bech und Fett von ben Mauern auf die Herannahenden, stedten mehrere Belage= rungswerkzeuge in Brand und zwangen endlich Alle zum 5 Rückzuge.

Manchem entstanden nun sogar sehr erhebliche Zweifel, ob man die Stadt je einnehmen werde und ob nicht das Gelübbe eine längere Verzögerung bes Zuges nach Valästina unter-

fage.

Alls aber ein großer und fester Thurm untergraben 10 worden war, schwand den Belagerten der Muth. Dies benutte Manuel Butumites; er zeigte eine Urkunde, wodurch Kaiser Alexius nicht nur ben Christen, sondern auch allen Türken Sicherheit und ber in Nicaa eingeschlossenen Gemahlin 15 bes Sultans die größten Geschenke versprach, wenn sie ihm die Stadt ohne Dazwischenkunft der Franken übergeben wollten. Den Bewohnern war noch mehr als dem Kaiser daran gelegen, daß Nicaa nicht zerstört werde, und insbesonbere konnten die Türken nur hoffen auf diesem Wege bem 20 Tode zu entgehen; beshalb schloß man ohne Zögerung mit den Griechen einen Vertrag ab. Damit aber ben Franken hievon keine Alhnung entstehe ober Streit über die Ginnahme ber Stadt eintrete, ersann Butumites folgende Lift: Tatifios, welcher mit 2000 griechischen Soldaten im Lager ber Pilger 25 stand, mußte fie am anderen Morgen zu einem allgemeinen Angriffe bereden, und während ber Verwirrung bes Kampfes ließen nun die Bewohner ben Butumites von der Seeseite und ben Tatifios durch ein Landthor in die Stadt. Plöglich sahen die Kreuzsahrer griechische Fahnen von den Mauern 30 weben, ließen erstaunt ab vom Gefechte, begriffen aber nicht, wo und wie die Stadt genommen sei, da die Thore wieder verschlossen waren und sich nirgends für sie ein Eingang zeigte. Allerins nahm die türkischen Gesangenen nicht allein mild auf, sondern entließ sie auch bald nachher mit Geschenken. Durch diese Milde wollte Allerius die Türken gewinnen; denn er besorgte nicht ohne Grund, daß nach der Entsernung oder 5 nach dem möglichen Untergange der Kreuzsahrer ein entgegensgesetztes Betragen an ihm schwer gerächt werden dürste.

Sobald die Franken jene Art und Weise der Einnahme von Nicha entdeckten, schalten sie auf den Kaiser; es blieben ihre Gemüther fortan den Griechen heimlich abgeneigt und 10 man vermied größeren Zwiespalt nur darum, weil er in diesem Augenblicke den Pilgern mehr Schaden als Gewinn

bringen mußte.

Am 20. Junius des Jahres 1097 war Nicka eingenommen worden, am 29. desselben Monats brach das Heer auf 15 zum weiteren Zuge. Nach zwei Tagen erreichte man Leukas, ging über den Fluß Bathys und breitete sich nun aus in dem schönen und fruchtbaren Thale Gorgoni dis Doryläum. Zur Erleichterung und Beschleunigung des Zuges trennte man hier die Kreuzsahrer in zwei Hauptabtheilungen: links zogen 20 Boemund, Tankred, Hugo von St. Paul, Nobert von der Normandie und der Graf von Blois; rechts in einer nicht unbedeutenden Entsernung alle Uebrigen.

Unterdeß hatte Kilidsch Arslan alle seine Stamms und Glaubensgenossen zur Hülfsleistung aufgesordert und ein Heer 25 versammelt, welches nach der geringsten, aber dennoch gewiß sehr übertriebenen Angabe aus 150,000 Meitern bestand. Kaum bemerkte er nun die ihm äußerst vortheilhafte Trennung der Pilger, als er am Morgen des 1. Julius das Zeichen zum Angrisse der ersten Abtheilung gab. Die ausgestellten 30 christlichen Wachen verkündeten herbeieilend die Annäherung

der Türken und balb nachher hörte man aus der Ferne das immer mehr und mehr anwachsende Getöse von den Tritten der Pserde und das furchtbare Feldgeschrei der Feinde. Noch waren nicht alle Schaaren geordnet, als die Türken sie schon mit einem Negen von Pseilen überschütteten. Rasch und unaufhaltsam drangen die Pilger vor, in der sesten Hoffnung, ihre Feinde leicht zu wersen. Allein keines Widerstandes in geschlossenen Neihen gedenkend, entstohen diese jest freiwillig und behende den Streichen, kehrten dann unerwartet schnell wurück oder brachen an einer anderen Stelle, von einer

o zurück oder brachen an einer anderen Stelle, von einer anderen Seite wiederum hervor. Je ungewohnter den Christen dieser Kampf war, desto schrecklicher und gefährlicher. Viele wurden verwundet, Wilhelm, Tankreds Bruder, gestödtet und er selbst durch Boemund kaum der höchsten Gefahr

15 entrissen. Lange widerstanden die Pilger mit großer Tapferfeit; als aber die Türken bei ihrer Neberzahl immer neue Schaaren heranführten, erlagen endlich die Ermüdeten, flohen zur Wagenburg, oder retteten sich in die Nohrbüsche. In diesem Augenblicke der allerhöchsten Noth erschienen auf dem

20 rechten Flügel der Herzog von Lothringen, Graf Naimund von Toulouse, Hugo der Große und mit ihnen unzählige Neiter. Neuer Muth belebte nunmehr alle Pilger und gemeinsam griffen sie die Feinde an. Dennoch wurden sie dreimal zurückgeworsen, und erst als der Bischof von Pun mit

25 einer starken Abtheilung unbemerkt einen Berg umgangen hatte und die Türken sich zu gleicher Zeit von zwei Seiten bedroht sahen, ergriffen sie die Flucht. Aber beim Nachsetzen erreichte jetzt Viele das Schwert, welches sie anfangs so glücklich vermieden hatten. Im Lager erbeuteten die Christen

30 große Vorräthe von Lebensmitteln, Heerden von Kameelen, welche Thiere ihnen unbekannt geblieben waren bis auf diesen

Tag, bunte Zelte von eigenthümlicher Gestalt, endlich viele Güter und andere Dinge von Werth. Dies tröstete sie einisgermaßen über den großen Verlust; denn 2000 Edle und 2000 von geringerem Stande waren umgekommen, während Kilidsch Arslan nur 3000 Mann vermißte. Doch gab dieser, 5 aus Achtung vor der Tapserkeit der Pilger, nunmehr alle Versuche auf, ihre Wallsahrt durch Angrisse weiter zu beunsruhigen.

Nachbem sich die Vilger brei Tage lang erholt und weislich beschlossen hatten, das Geer nie wieder zu theilen und 10 sich baburch einer ähnlichen Gefahr auszusetzen, rückten sie vorwärts in bas Innere bes Landes. Phrygiens Wüsten fann ein Seer faum bei ben gunstigsten Vorfehrungen burchziehen, wie viel weniger bei so außerordentlichen Hindernissen: beshalb stieg bie Noth ber Pilger binnen furzem bis zum 15 Unglaublichen. Größer jedoch als im Glücke, als in Kampf und Gefahr zeigten sich die Wallbrüder in der Noth: denn unermeßlich war ihre Gebuld und ihre Ausbauer, rastlos ihr Bemühen für Unterstützung und Nettung der Genossen, ungetrübt ihre Einigkeit und stets lebendig bas Vertrauen auf 20 eine höhere Leitung, wodurch allein die irdischen Kräfte über jedes irdische Uebel hinaus gestärft werden. Endlich erreichte ras Heer zu unbeschreiblicher Freude einen Kluß und die fruchtbare Gegend bes phrygischen Untiochien; bas Uebermaaß res Genusses ward Manchem indeß nunmehr so verderblich 25 als vorber ber Mangel. 11eber Ifonium und Heraklea zog man weiter, Tarjus und Ebeffa wurden eingenommen, und zuerst unter allen Kreuzfahrern sah sich Balbuin im Besitz einer festen Herrschaft in Assien. Dann aber unternahm bie gange driftliche Macht die Belagerung von Antiochien. Am 21, 30 October 1097 erschien bas Heer vor dieser Stadt.

## Viertes Hauptstück.

Bagi Sejan, ein naher Verwandter des selbschufischen Herrscherstammes, war damals Besehlshaber in Antiochien.

Er hatte Lebensmittel und Kriegsbedürfnisse in Antiozien aufhäusen und alle Besestigungen verstärken lassen.
5 Mit Einschluß der aus den benachbarten Gegenden hieher Geslüchteten, stieg die Besatzung der Stadt auf 6—7000 Reiter und 15—20,000 Fußgänger.

Untiochien, Diese erfte Stadt bes romischen Morgenlanbes, liegt in einer wunderschönen Gegend, fast zwei Meilen 10 entfernt vom Mittellandischen Meere. Gin hohes Gebirge läuft von Mitternacht herzu und bildet abenblich von ber Stadt eine weit in die See ragende Landspite; fast in gleicher Richtung, aber tiefer landeinwärts, streckt sich zwischen Antiochien und Aleppo ein zweiter Bergrücken. Bon beiben 15 strömen die Gewässer zu dem fischreichen See Ofrenus im Norden der Stadt, beffen Umfang eine Tagereise beträgt und ben ein Bach mit bem Orontes verbindet. Dieser Strom, in neuerer Zeit Farfar genannt, entspringt auf ben Bergen nördlich von Damaskus und fließt in einem engen wilben 20 Thale gegen Mitternacht, bis feine Richtung bei Antiochien burch morgenwärts vortretende Felsen und durch die westliche Senkung des Landes plöglich verändert wird. Bon Nordoften her naht er ber Stadt, berührt auf ber Abendseite bie Mauern, wird hier schiffbar und wendet sich süblich zum 25 Meere. Das Gebirge, welches zwischen bem Orontes und dem Meere von Damaskus her mit jenem fast in gleicher Nichtung läuft und ihn zwingt nach Mitternacht zu strömen, theilt sich unfern Antiochien in verschiedene Reihen, von denen

zwei die Stadt auf der mittäglichen Seite erreichen. Die östliche Reihe fenkt sich minder steil und Weinberge und Gärten sind auf ben reizenden Abhängen angelegt; die abendliche Reihe ist dagegen ungleich höher und zwischen beiden ftredt fich eine ungeheuer tiefe, schroffe Kluft; ein Bergftrom 5 fturzt hier binab in die Stadt, verforgt burch unterirdische Röhren alle Säuser und Garten mit Wasser und eilt bann zu bem hier ruhig und majestätisch hinfließenden Orontes. Auf jenem westlichen Kelsen, von dem man die herrlichsten Aussichten bis zum See Ofrenus hat, steht, in Berbindung 10 mit ben Mauern Antiochiens, die überaus feste, von allen Seiten unzugängliche Burg; nur gegen Abend führt ein einziger gefährlicher Fußsteig binab in bas schmale Thal. Doppelte Mauern, äußerst sorgfältig aus Quabern aufgeführt, umgeben die Stadt; sie find von solcher Dicke, daß ein Wagen 15 mit vier Pferden bespannt ohne Gefahr auf ihnen gezogen werden kann; 450 geschickt vertheilte Thurme bienen zu weiterer Befestigung.

Bei Betrachtung dieser Lage Antiochiens bemerkten die Pilger sogleich, daß die mittägliche Seite der Stadt durch die 20 Burg und den schrossen Abhang zweier Bergrücken geschützt und keinestwegs zum Ausschlagen eines Lagers geeignet sei; aber selbst von den fünf, nach der ebenern Seite gerichteten Thoren blieben zwei senseit des Orontes, nämlich das Brücksthor und das Georgsthor, den Christen unzugänglich, und 25 nur der größere Theil der Seiten gegen Morgen und Mitters nacht ward eingeschlossen.

Die ersten Tage der Umlagerung verflossen ohne Kampf, aber die Christen vergeudeten sogleich die großen Vorräthe der äußerst fruchtbaren, durch Ackerbau und Handel bereicherten 30 Gegend, indem sie theiss in thörichter Nachsucht Vieles

zerstörten, theils (uneingebenk ber Zukunft) von den Lebensmitteln nur das Leckerste auswählten.

Fast brei Monate ber Belagerung waren verflossen und noch immer zeigte sich fein Erfolg; benn alle Tapferkeit in 5 einzelnen Gefechten blieb unentscheidend und die Belagerten wohnten um so sicherer hinter ihren starken Mauern, als die Pilger durchaus feine Fertigkeit besagen, Befestigungen biefer Art zu zerstören. Auch entstand im christlichen Lager statt bes früheren Ueberflusses sehr großer Mangel. Die Preise aller 10 Lebensmittel stiegen bis auf eine unerschwingliche Höhe, und von vielen Tausend Pferden blieben nur noch 2000 übrig. In der benachbarten Gegend fand man keine Vorräthe mehr und die Türken beschützten alle entsernteren Orte so nachdrücklich, daß von mancher driftlichen Schaar, die sich fühn vor-15 wagte, auch nicht Einer zurückfehrte.

Tatifios der Grieche rieth, man folle die Belagerung aufheben und Winterlager in einer mit Lebensmitteln reichlicher versorgten Gegend aufsuchen; er selbst übernahm eine Reise nach Konstantinopel, um beim Kaiser die höchste Beschleunis 20 gung der versprochenen Hülfe auszuwirken. Aber so löblich der Vorwand seiner Entsernung erschien, so traf doch weder die Unterstützung ein, noch fehrte Tatifios jemals zurück. Auch der Graf von der Normandie hatte sich, der langwierigen Anstrengungen überdrüssig, nach Laodicea begeben und stellte. 25 sich erst auf die strengste Unmahnung wieder ein; der Herzog von Lothringen endlich, die Stütze und Hoffnung bes ganzen Heeres, lag danieder an schwerer Krankheit.

In solchem Nebermaaße von Unglück aller Urt rathschlagten bie Fürsten, was zu beginnen sei? Die Belagerung nicht

30 aufzuheben, war ber einstimmige Beschluß!

Bu ben muthigsten gehörte ber Bischof von Puy: er

forgte, daß rings um Antiochien die Alecker gepflügt und besäct wurden, damit Niemand in der Stadt wähne, man wolle die Belagerung ausheben, und damit allen Türken die Neberzeus gung entstehe, der beharrliche Wille erzeuze in den Pilgern nunmehr auch die nöthige Vorsicht. Zu diesen irdischen 5 Vorkehrungen, welche für den Augenblick immer noch unges nügend blieben, gesellten sich geistige Ermahnungen und Gebete, und ein dem Heere zur Buße auserlegtes dreitägiges Fasten erschien als höhere Verpflichtung, während man früher den bloß von außen entstehenden Mangel ungern ertrug.

Die Christen faßten nun neuen Muth: sie erbauten auf einem Berge, morgenwärts von dem Lager Boemunds, eine schützende Burg; südlich wurde sie durch die Stadtmauer und den Morast gedeckt, gegen Abend und gegen Mitternacht durch den sich heranwindenden Fluß. Bei dem Allem bezweckten 15 indeß ihre Vorkehrungen noch immer mehr die eigene Siches rung als den Angriff, und man sah der Anstrengungen fein Ende.

In dem Maaße, als unter den rings eingeschlossenen Antiochiern Mangel einbrach, mehrten sich die Lebensmittel 20 bei den Christen, denn der Weg zum Meere war frei, das Frühjahr erlaubte den Schiffen ohne Gesahr zu segeln, der Boden trieb mancherlei eßbare Pstanzen hervor und durch den Giser der christlichen Bewohner langte Zusuhr aus Armenien an. Auch verloren sich allmählich die Krankheiten, und 25 Balduin von Edessa sandte große Geschenke sowohl für die Fürsten als für die Geringeren.

Unterbessen hatten die Fürsten Korboga von Mosul und Nisibis, Dekak von Damaskus, Dschanaheddaula von Emesa und viele andere Emire und Große ein furchtbares Heer ge: 30 sammelt, zogen gen Edessa und belagerten die Stadt drei Wochen lang ohne Erfolg. Da überzeugte sich Korboga zu spät, daß die Besiegung des Hauptheeres der Kreuzsahrer und die Nettung Antiochiens das Wichtigere sei und Balduins Schickfal dadurch zugleich unabänderlich entschieden werde.

Gine unsichere Kunde von der Annäherung des türkischen Heeres verbreitete Schrecken im christlichen Lager.

Es trasen Abgeordnete von Korboga ein, welche sprachen: "Warum zieht ihr einher verwüstend und blutvergießend? Dieses schickt sich nicht für Pilger. Wollt ihr friedlich nach 10 Jerusalem wallfahrten, so soll euch nichts Boses geschehen, sondern jeder Bedarf dargereicht werden; bei längerer Widersettlichkeit trifft euch aber unabwendbares Verderben." antwortete: "Die Chriften, welche friedlich als Pilger hieher zogen, sind versvottet und mißhandelt worden; deshalb haben 15 wir die Waffen ergriffen und werden mit Gottes Hülfe Jerusalem erobern und alle biejenigen Länder, welche und nach angestammtem Rechte zustehen." Manche ber Fürsten wollten mit dem gefammten Heere gegen Korboga ziehen und eine Schlacht wagen, andere einen Theil ber Pilger im Lager laffen 20 und nur den Ueberrest in den Kampf führen. Boemund aber, welcher den eigenen und gemeinsamen Vortheil gleich sehr befördern wollte, rief den Herzog von Lothringen, die Grafen von Toulouse, von Flandern und von der Normandie bei Seite und sprach: "Lieben Brüder, ich sehe, wie ihr in 25 Sorgen seid über die Ankunft des feindlichen Heeres, wie ihr bald Dieses, bald Jenes vorschlagt, ohne boch das Richtigste und Beste zu treffen. Denn im Fall wir Alle bem Feinde entgegenziehen, so erobern die Antiochier das Lager, zerstören unsere Werke und erhalten Freiheit jedem Bedürfnisse abzu-30 helfen; wenn wir bagegen im Lager eine Befatung zurücklaffen und nur die Uebrigen wider Korboga führen, so sind wir

nach beiben Seiten geschwächt und muffen (ba bie ungetheilten Kräfte kaum die Antiochier abhalten konnten) sowohl im freien Felbe als im Lager besiegt werben. Unvermeiblich ift also bas Verberben in jedem Falle, wenn wir nicht bie Stadt vor der Ankunft Korbogas erobern! Es steht aber in meiner 5 Gewalt, sie in jeder Stunde zu gewinnen, durch bas Einverständniß mit einem Bewohner, welcher ben festesten Thurm bewacht; boch nur unter ber zweifachen Bedingung: baß man ihm große Geschenke und Freiheiten bewillige, mir aber und meinen Nachkommen die Stadt ausschließlich überlasse. 10 Weiß nun Jemand von euch schnellere und bessere Nettung, so bin ich bereit, jeden Anspruch aufzugeben." Gern und eilig bewilligten die Fürsten sett Boemunds Forderung und auf ben einzelnen Widerspruch bes Grafen von Toulouse ward feine Rücksicht genommen. 15

Die Besorgniß, welche in belagerten Städten Möglichkeis ten oft als wirklich zeigt, hatte auch um diese Zeit in Antiochien, ungewiß woher und auf welche Weise, das Gerücht erzeugt: cs moge wohl im Werke fein, die Stadt ben Feinden zu verrathen. Auch konnte man solche That von den christlichen 20 Bewohnern mit Recht befürchten, denn die Reicheren, welche man allein in ber Stadt als Geißeln zuruchbehalten hatte, wurden so hart mit Diensten und Zahlungen bedrückt, daß sich ihr ursprünglicher Wunsch, die Herrschaft der Ungläubigen zu stürzen, baburch noch erhöhen mußte. Boemunds Vertrauter, 25 Phrrhus, gerieth ebenfalls in Verbacht und ward aufgeforbert. fich vor Bagi Sejan und ben mostemischen Großen zu recht: fertigen. Er verlor jedoch die Fassung nicht, beantwortete alle Fragen sehr gewandt und äußerte endlich mit großer Kühnheit: nur von den Aussehern der Thürme und Thore 30 könne Verrath angestistet werben, beshalb musse man jene

verwechseln und ihnen andere Posten anweisen. Die türkischen Anführer wurden hiedurch beruhigt und entließen den Pyrzrhus; weil jedoch der Abend schon herannahte, blieb durch ein ungünstiges Schicksal die Ausführung seines heilsamen Vorschlages dis zum nächsten Morgen verschoben: — und er hatte bereits Alles mit Boemund für die nächste Nacht verabredet!

Dem gemäß zogen bie Schaaren ber Chriften nach bem freien Felde, um feine Ahnung zu erwecken, daß man biefen 10 Abend noch etwas gegen die Stadt unternehmen wolle; nur wenige Führer fannten ben geheimen Befehl, mit bem Einbruche ber Nacht ohne Geräusch in bas Lager zurückzukehren. Pyrrhus spähte auf den Zinnen und neben ihm stand sein jüngerer, bes Geheimnisses unkundiger Bruber. 15 Da hob jener forschend an: "O mein trauter Bruder, wie jammern mich jene Pilger unseres Glaubens, die noch so freudig und furchtlos dahinziehen! Keiner ahnet, welchen Gefahren er binnen furzem erliegen wird!" Aber ber jungere Bruder antwortete ihm: "Thöricht ist beine Sorge und bein 20 Mitleid unnüß! Möchten sie doch Alle bald von den Türken vertilat werden, denn erst seit ihrer Ankunst ist unser Loos schrecklich, und nie können sie und für alle erbuldeten Leiden einen Erfat gewähren." Alls Phrehus biefe Worte hörte, schwieg er und verhehlte flüglich sein Vorhaben.

25 Mittlerweile war die Nacht schon halb verslossen und Boemund sandte einen Getreuen zum Thurme, nach den verabredeten Zeichen zu horchen. Ein herabgeworfener Stein deutete auf Gesahr: mehrere nach einander fallende verkündesten dagegen günstige Bereitschaft. Es siel aber weder ein 30 Stein noch mehrere; der Bote sah nur Bewegung auf dem

Thurme im blassen Lichtscheine; er ward unruhig, ängstlich; ba

borte er endlich die leisen Worte: "Schweig und sei still, bis ber wachthabende Führer mit der Begleitung und ben Fackeln vorüber ist." Diese nahten, Pyrrhus wurde gerühmt wegen seiner Wachsamkeit, ber Fackelglanz verschwand. "Jeht ist bie rechte Zeit," rief jener hinab. Der Bote eilte ins Lager, und 5 bald waren bie Fürsten mit ihren Begleitern angelangt. Porrhus ließ ein Seil in die Tiefe hinab, daran ward eine Strickleiter gebunden, hinaufgezogen, befestigt, kein Wort aber gesprochen. Da ergriff die Christen große Angst, ob nicht ber Verrath ihnen gelte, bis Fulcher aus Chartres fühn den 10 Nebrigen voranstieg. Nun folgten Andere, der Graf von Flandern, auch Boemund. Sie fanden in einem anstoßenden Gemache ben Bruder bes Phrehus ruhig schlafen, und zuerst von allen Feinden mard er niedergestoßen. Solchen Lohn batte jener Verräther nicht erwartet, und es mochte ihn einen 15 Augenblick lang seine That gereuen. Kaum aber entging Pyrrhus felbst ber Tobesgefahr; benn burch übermäßige Last war die Leiter geriffen und keine zweite aufzufinden; man fürchtete von neuem Verrath. Die Zahl ber Christen erschien zu gering gegen bie etwa andringenden Teinde, und Pyrrhus 20 sollte entgelten, mas er weder bezweckt noch bewirft hatte. Endlich sprengten die übrigen, hievon benachrichtigten Kreuzfahrer eine kleine Pforte, Die zur Linken bes Thurmes lag, aber lange in ber Dunkelheit nicht gefunden werden konnte. Sie brangen in großer Zahl ein, nahmen zehn Thurme, hieben 25 bie Besatzung nieber, eilten zum Brückthore, besiegten bie Wache und öffneten auch bier ben Eingang für bas ganze Beer. Zu spät börten die Bewohner Antiochiens den Lärm, und erft mit bem Unbruche bes Tages erfannten fie bie Urfache; blutrothe driftliche Fahnen wehten von den Mauern 30 herab! Bergeblich war nun aller Widerstand ber Türken,

vergeblich ihre Bemühung, sich zu verbergen, benn auch die armenischen und sprischen Christen ergriffen die Wassen, führten die Areuzfahrer in die Häuser der Neichsten und Vornehmsten und zeigten jeden Schlupswinkel. Man versichonte weder Greise, noch Weiber, noch Kinder, allgemein und schrecklich war Mord und Plünderung: Zehntausend sollen gefallen sein an diesem einzigen Tage! Heldenmüthig und mit der größten Ausdauer hatten die Türken Antiochien vertheidigt, vom 18. Oktober 1097 bis zum 3. Junius 10 1098.

Endlich hatten Mord und Plünderung, Gebete und Dankfeste ein Ende. Man erkannte, zur Besinnung fommend, daß eine breifache Gefahr die Freude und bas Wohlleben zu zerstören drohe, welchem sich-eine natürliche Folge der langen 15 Entbehrung—Biele voreilig überließen. Es hielt nämlich Schamseddaula, Bagi Sejans Sohn, die feste Burg Antiochiens noch besett; es zeigte sich, daß die Lebensmittel nur auf furze Zeit hinreichten; es kamen Nachrichten über Nachrichten von der Annäherung des türkischen Heeres. Die Fürsten be-20 schlossen, allen diesen Gefahren ruftig entgegenzutreten, und führten zuerst das Heer wider die Burg; allein nach einem langen Kampfe, in welchem auch Boemund verwundet ward, überzeugten sie sich, daß persönliche Tapferkeit nicht hinreiche so fünstliche Befestigungen zu erstürmen, und bloß der Hunger 25 die Besatung zur Nebergabe zwingen konne. Anfälle ber Türken auf die Stadt selbst follte eine in der Gile gegen die Burg angelegte Verschanzung abhalten.

Gleichzeitig wurden Schaaren leichter Soldaten nach allen Richtungen, insbesondere auch nach dem Meere gesandt, um 30 Lebensmittel jeder Art herbeizuschaffen; aber selbst bei der eifrigsten Bemühung blieb der Erfolg nur gering, weil durch bie neunmonatliche Anwesenheit eines so großen Heeres fast alle Vorräthe gänzlich erschöpft waren.

In solchen Beschäftigungen war der zweite Tag nach der Einnahme Antiochiens fast verstossen, als die Thurmwäckter anzeigten, daß sich 30 türkische Reiter der Stadt näherten und 5 beschäftigt schienen, die Lage und die Umstände zu ersorschen.

Kast gleichzeitig hatte Korboga bie Brücke über ben Drontes erstürmt und die driftlichen Vorposten niedergehauen; mit dem Anbruche des dritten Tages hörte man in Antiochien das bumpfe Geräusch eines nahenden Heeres und sah es bald 10 barauf zahllos in geordneten Schaaren heranziehen. Viele Vilger glaubten in fast unbegreiflicher Täuschung, Alexius ber griechische Kaiser nahe mit der versprochenen Hülfsmacht, und erst als feine freundschaftlichen Boten ankamen, als bie Türken, so weit das Auge trug, die Ebene bedeckten und sich 15 lagerten, ba verkehrte sich jene Hoffnung in besto größere Kurcht! Sogleich nach seiner Ankunft verlangte Korboga von Schamseddaula die Uebergabe ber großen Burg, jum Zeichen seiner aufrichtigen Gesinnungen, und dieser bewilligte bie Forderung, weil er allein durch dessen Beistand hoffen 20 durfte, sich zu retten. Nunmehr umlagerten die Türken Untiochien von dem östlichen bis zum westlichen Thore, und zwar auf ber Mittagsseite, um mit ber Burg in näherer Verbindung zu bleiben; sie bestürmten heftig die morgenwärts gelegene Schanze Boemunds. Zum Entsate berselben brach 25 ber Herzog von Lothringen mit zahlreicher Mannschaft hervor, mußte aber ber Uebermacht weichen und sich glücklich schähen, baß er nebst ber Besatzung jener in Brand gesteckten Schange bie Stadt erreichte. Fast gleichzeitig erfolgten heftige Ausfälle aus ber Burg, weshalb die Kreugfahrer einen tiefen Graben 30 um biefelbe zogen, ftarfere Berschanzungen aufführten und

hiedurch die Gefahr für die Stadt minderten, aber noch immer nicht ganz hoben; denn bei einem neuen unerwarteten Anfalle wäre Boemund nebst vielen wachehaltenden Edlen besiegt und gefangen worden, hätten nicht der Herzog von Lothringen und 5 Nobert von der Normandie in höchster Eile Hülse herzus geführt.

Korboga ließ nun eine Besatzung in der Burg und verlegte sein Heer rings um die ganze Stadt. Der erste Angriff nach dieser veränderten Stellung ersolgte auf die Schanze Naimunds 10 am Brückthore, welche Nobert von Flandern mit 500 Pilgern besetzt hielt. Vom Morgen bis zum Abend, einen ganzen Sommertag hindurch, vertheidigte sich dieser mit heldenmüthiger Tapferkeit, bis die Türken sich zurückzogen. Da sie aber entschlossen waren, den Kampf am solgenden Morgen mit 15 größerer Macht zu erneuen, und Robert einsah, er könne wiederholten Angriffen nicht immer mit so glücklichem Ersolge widerstehen, so zerstörte er während der Nacht die Schanze und zog sich in die Stadt zurück.

Hier mehrte sich täglich die Hungersnoth, und es zeigte 20 sich kein Mittel, ihr abzuhelsen; man aß Pserde, Kamcele, Esel, Mäuse, gekochte Thierhäute und Baumrinden; alle Sitte und Ordnung hörte allmählich auf, denn das dringendste aller Bedürfnisse löste jede Nücksicht.

So von allen Seiten mit Gefahren umringt, durch Hunger 25 und Noth ermattet, verloren nicht bloß die geringeren Pilger, sondern auch viele Edle den Muth.

11m der einreißenden Unordnung zu steuern, übertrugen die Fürsten, nach dem Antrage des Bischofs von Puy, den Oberbesehl an Boemund, versprachen ihm auf die Dauer der 30 Belagerung Gehorsam und schwuren auszuharren trotz aller Gefahren. Mit rastloser Thätigkeit sorgte nunmehr Boemund

nebst seinen Freunden Tag und Nacht für Sicherung und Widerstand, Thürme, Mauern und Thore wurden mit den sichersten Pilgern besetzt und die Flucht Furchtsamer unmögslich gemacht.

Allerius zog endlich mit einem Heere heran. Er war 5 vorsätzlich nicht früher aufgebrochen, denn im Falle des Untersganges der Franken hätte sich, wegen übereilter Feindseligskeiten, die ganze türkische Macht wider ihn gewendet und seinem Staate vielleicht den Untergang gebracht. Allerius hatte aber auch nicht einmal eher aufbrechen können, denn er mußte 10 vorher die türkischen Statthalter Maraces und Tangripermes durch seinen Schwager Johannes Dukas mit Mühe von den Inseln des Alegäischen Meeres vertreiben und die Sicherheit der Schiffsahrt herstellen; er mußte Smyrna und Ephesus, Sardes und das phrygische Laodicea erobern, um keinen Feind 15 im Nücken zu lassen, der ihn leicht abgeschnitten und vertilgt hätte.

Bei Philomelium in Phrygien trasen Stephan von Blois, Wilhelm und andere, später deshalb vom Papste gebannten Flüchtlinge den Kaiser und stellten ihm das Elend der Pilger 20 noch größer vor, als es wirklich war; denn ihre unrühmliche Flucht bedurste einer erheblichen Entschuldigung. Boemunds Bruder Guido, welcher die Griechen begleitete, erlag fast dem Schmerze, als sein eigener Schwager die Wahrheit der Schils derung bezeugte, und rief aus: "O du dreieiniger Gott, wenn 25 du allmächtig bist, warum ließest du das zu? Waren es nicht deine Kämpser und Pilger? Hat je ein König, ein Kaiser die Seinen so untergehen lassen, wenn er sie retten konnte? Wer wird noch für dich streiten, auf dich vertrauen wollen?" Und diese Ansicht theilten die Meisten, so daß kein Laie mehres 30 re Tage hindurch Christi Namen anzurusen, kein Geistlicher

Gottesbienst zu halten wagte. Alexius aber kehrte auf ben Grund bieser Berichte um.

Als die Kunde von diesen Begebenheiten in Antiochien anlangte, beschlossen selbst mehrere Fürsten,—so erzählen wenigs stens einige Schriftsteller,—in dunkler Nacht zum Meere zu entsliehen, und nur Gottsrieds und des Bischofs von Puy Beredtsamkeit bewegte sie endlich zu neuer Ausdauer. Den geringeren Pilgern konnte man aber weder mit Güte noch mit Gewalt Muth einslößen; sie versteckten sich in den Häusern 10 und anderen Schlupswinkeln, bis Boemund sie durch ein schreckliches Mittel hervortrieb. Er ließ die Stadt an mehreren Orten anzünden, ein Sturm verbreitete unerwartet das Feuer über Maaß, an 2000 Häuser brannten nieder, herrliche Kirchen, kostbare Besithhümer, unersetzliche Denkmale des Alterthums 15 gingen verloren; aber die dampsende Oede erinnerte Alle, daß demjenigen kein Besith bleiben soll, welchem der Muth sehlt, ihn zu vertheidigen.

Um diese Zeit kam ein Geistlicher, Namens Petrus Bartholomäus, zum Bischose von Puy und zum Grasen von 20 Toulouse und erzählte mit großer Umständlichkeit: daß ihm der heilige Andreas mehrere Male im Traume erschienen sei und ihm aufgetragen habe, er solle den Fürsten verkünden, wo in der Kirche des Apostels Petrus die Lanze verborgen wäre, mit welcher man die Seite Jesu Christi durchstochen hätte.

25 Der Bischof von Pun nahm auf das Vorgeben des Geistlichen feine Rücksicht, Graf Raimund hingegen ließ ihn von seinem Kapellan genau bewachen und ordnete an, daß nach Entsernung alles Volkes aus jener Kirche 12 Männer an der bezeichneten Stelle nachgraben mußten. Sie mühten sich vergeblich vom

30 Morgen bis zum Abend, Graf Raimund hatte sich bereits wieder auf seinen Posten begeben, auch andere Edle waren

schon hinweggegangen und die Arbeiter erschöpft; da sprang Peter ohne Schuhe und im bloßen Hemde in die Grube, siehte um höheren Beistand und zog bald nachher die Lanze hervor. Sie wurde seierlichst den versammelten Pilgern vorgezeigt, Graf Naimund seiner Frömmigkeit halber (dem Besehle des 5 Apostels gemäß) zum Träger derselben ernannt und ein Fest gestistet zum Andenken dieser Begebenheit. Dem Bolke entstand durch dies Wunder neuer Muth und neues Vertrauen.

Die Fürsten beschlossen diese feurige Stimmung der Menge schnell zu benußen. Ungetheilt war nunmehr der 10 Eiser und die Begeisterung in dem ganzen Heere; selbst die Erschöpsten schienen gesund und kräftig, selbst die Besorgteren voll Muth; denn wo der Glaube entsteht, daß höhere Mächte ein Unternehmen begünstigen, erscheint sede irdische Gesahr gering. Um 28. Junius des Jahres 1098 zogen die Christen 15 mit der Morgenröthe in sechs Schaaren zum Brückthore.

Tages Bewegungen unter den Christen bemerkten, gaben sie durch Aufsteckung einer großen schwarzen Fahne und durch den Schall der Trompeten dem Heere Korbogas das verab: 20 redete Zeichen einer nahenden Gefahr. Aber der türfische Feldherr blieb ruhig beim Schachspiele sitzen und sandte nur 2000 Reiter an das Brückthor, um den Ausfall der Christen zu verhindern, welche jedoch unterdeß die Brücke erreicht und ihre besten Bogenschützen in den Borderzug gestellt hatten. 25 Deßungeachtet wichen die Türken erst, als Anselm von Rischungsberg mit unglaublicher Kühnheit mitten unter sie sprengte und die übrigen Pilger, durch dieses Beispiel beseurt, uns widerstehlich vordrangen. Giligst benachrichtigten die Emire den Korboga von diesen Greignissen.—Er besahl, das Heer zo solle sich rüsten, und sandte den Ortosiden Sosman mit einer

beträchtlichen Abtheilung unbemerkt hinter Hügeln und Gebüschen zur Abendseite, um den Pilgern in den Rücken zu kommen und ihre Flucht nach dem Meere zu hindern. Diese hingegen verbreiteten sich über die ganze Ebene, damit kein 5 Hinterhalt sie berücke oder von der Stadt abschneide.

Langsam näherten sich jetzt beide Heere bis auf die Entsfernung eines Pseilschusses; dann stürmten die drei ersten christlichen Abtheilungen in rascher Gile zum Angriffe, hierauf folgten die übrigen, die Schlacht ward allgemein. Nach

- 10 heißem Kampfe wurden die Türken geworsen. Korboga, der von einem Hügel der Schlacht zugesehen und Besehle ertheilt hatte, sloh, ohne zu rasten, dis über den Euphrat; sein Heer, des Führers beraubt, zerstreute sich nach allen Seiten, und Tankred verfolgte die Flüchtigen, so weit es die Kräste der
- 15 durch den Kampf schon ermüdeten Pferde erlaubten. Arsmenische und sprische Christen lauerten in Wäldern, Bergspfaden und anderen Schlupswinkeln auf die Türken, erschlusgen ihre alten Verfolger und nahmen Nache für alle früheren Beleidigungen.
- 20 Im türkischen Lager fanden die Christen unermeßliche Beute, und nicht bloß Kostbarkeiten, wie sie nur Asiaten mit sich führen, sondern auch Pserde, Heerden und Lebensmittel aller Art. Die frühere Armuth verwandelte sich in Neichthum. Vor Allem aber erregte das Zelt Korbogas die alle
- 25 gemeine Bewunderung der Christen: es war mit Thürmen, Mauern und Bollwerken nach Art einer Stadt geziert, in viele Zimmer, zu welchen lange Gänge führten, abgetheilt und bot hinlänglichen Naum für 2000 Menschen.

Che noch die Christen aus dem Lager siegreich nach Ansociatiochien zurückgekehrt waren, hatte der Befehlshaber der Burg die Niederlage seiner Glaubensgenossen bemerkend, Naimunds

Fahne aufgepflanzt, um sich gegen Mord und Gewalt zu schützen; jest aber bewirkte Boemund, daß, dem früheren Versprechen gemäß, die Uebergabe an ihn erfolgte. Jener Veschlöhaber und mehrere Türken ließen sich, zu großer Freude der Christen, tausen; die Anderen, denen man freien 5 Abzug bewilligte, hatten unter christlicher Bedeckung schon ungefährdet die türkischen Besitzungen erreicht, als sie auf eine Schaar Balduins von Edessa und auf christliche Armenier stießen, angegriffen und niedergehauen wurden.

In Untiochien feierte man nunmehr große Dankfeste, und 10 der Bischof von Pun warnte vor Frevel und Nebermuth; benn nicht durch eigene Kraft, sondern nur durch bimmlischen Beistand sei ber Sieg über bie ungleich größere Macht ber Feinde errungen worden. Johannes ber Patriarch, welcher unter der Herrschaft der Ungläubigen viel Uebles erduldet 15 batte, behielt seine Burbe für bie fünftige, gunftigere Zeit. Alle Kirchen wurden gereinigt und die Kosten der Unschaffung von neuen Leuchtern, Kreuzen, Kelchen, Gewändern u. f. w. aus der Beute bestritten : benn die Türken hatten die Gotteshäuser in Ställe verwandelt, die Gemälde ber Beiligen aus 20 Nebermuth und eingepflanztem Saffe gegen alle Abbildungen ausgefratt, ober boch burch Blendung der Augen, burch Berstümmelung der Nasen und anderer Glieder entstellt. Auch diese Bilber wurden erneut, und mancher gewaltige Krieger fand sich burch die Beschauung der heiligen Geschichten zu 25 milberen und frommeren Gesinnungen angeregt.

## Fünftes Hauptstück.

Mit der Besignahme von Ebessa und Antiochien ents wickelten sich unter ben Führern neue, jedem eigenthümliche Zwecke; Jerusalems Befreiung blieb nicht mehr die einzige Hoffnung und bas lette Ziel, sondern der Wunsch, eine eigene 5 Herrschaft zu begründen, reizte mehrere Fürsten selbst bis jum Aufgeben ber ursprünglichen Plane. Die geringeren Pilger sahen dagegen in jeder Zögerung nur eine Folge der Gifersucht und der eigennützigen Absichten ihrer Anführer, und verlangten doppelt heftig den Aufbruch gen Jerusalem. Ein neues Uebel 10 hemmte indessen alle Thätigkeit. Aus verderblichen Dünsten ber Luft ober aus Unmäßigkeit (welche, nach langem Mangel, bei dem jetigen Ueberflusse der Lebensmittel besto gefährlicher wirkte) erzeugte sich eine schreckliche Seuche. Vornehme und Niedere erfrankten und starben dahin, nicht in geringer Zahl, 15 sondern (wie man erzählt) zu Tausenden; unter ihnen Graf Heinrich von Ascha und, von Allen tief betrauert, Bischof Albemar von Buy. Diefer besaß in feltenem Bereine bie Tapferkeit eines Ritters und die Milbe eines Geistlichen; seine Beredtsamkeit führte bas Bolf balb zum Gehorsam, balb 20 befeuerte sie zu friegerischen Unternehmungen; seine geistige Nebermacht lenkte und einigte die Fürsten unter sich und regelte ihr Betragen gegen die Menge. Wie Moses betrat er das verheißene Land nicht und wurde mit großer Feiers lichkeit in ber Kirche bes heiligen Petrus begraben, wo man 25 die heilige Lanze gefunden hatte. Alle Christen folgten wehklagend seinem Leichenzuge.

Nun drangen die Areuzfahrer in Antiochien von neuem darauf, daß man so schnell als möglich die Stadt verlasse; benn nur hieher scheine Noth und Arankheit gebannt, mit der

Entsernung werbe hingegen die Gesundheit und vor Allem die Gnade Gottes für die rüstige Fortsetzung des noch uns vollendeten Zuges wiederkehren. Dennoch waren die Fürsten nach ernstlichem Berathen einstimmig der Meinung: daß neue anstrengende Märsche, während der gewaltigen unges 5 wohnten Hitze des Sommers, die Uebel gewiß mehren und dann Alle ihren Tod durch Krankheiten oder von der Hand der Feinde sinden müßten. Erst wenn die Erschöpsten, Kranken, Verwundeten sich erholt hätten, wenn neue Mannsschaft aus Europa angekommen, wenn kühlere, gesundere 10 Witterung eingetreten sei, mit dem 1. November solle der Ausbruch stattsinden.

Zuerst brachen Naimund von Toulouse, Herzog Robert von der Normandie und bald nachher auch Boemund auf und zogen gen Marra, welche Stadt Naimund Piletus, ein 15 provenzalischer Nitter, schon im Julius bei einem von ben vielfach unternommenen Streifzügen angegriffen hatte. Die Einwohner schlugen ihn aber damals mit bedeutendem Ber= lufte zuruck, spotteten jett, stolz wegen ihres Erfolges und ihren starken Mauern vertrauend, über die anrückenden 20 Christen und zeigten ihnen höhnisch verstümmelte oder verunreinigte Areuze. Bei bem Mangel von Belagerungszeug und Lebensmitteln fonnte man nichts Entscheibendes beginnen, und während einige Pilger mit bem Bau bes ersteren beschäftigt waren, irrten die meisten umber und wühlten in der 25 Erbe nach egbaren Wurzeln und Kräutern, ober sie fehrten gen Antiochien gurud. Nach Beendigung bes Baues ber Belagerungswerkzeuge erfolgten zwar heftigere Angriffe auf bie Stadt; allein aus ber benachbarten Wegend hatten sich viele Tausende, die Streifzüge der Christen fürchtend, mit 30 ihren Gütern nach Marra geflüchtet, und Alle widerftanben

tapfer, weil sie wußten, was von den Pilgern im Fall einer Eroberung zu befürchten sei. Doch erstiegen diese bei einem allgemeinen Sturme, der einen ganzen Tag hindurch dauerte, am Abende mehrere Stellen der Mauer, und nur um ter eins brechenden Nacht willen hemmten die Fürsten den Kampf. Die ärmeren Pilger, welche die Thore besetzen mußten, damit kein Türke entsliehe, erwarteten aber nicht den Morgen, sons dern drangen beutegierig in die niedere Stadt und raubten, was ihnen zunächst in die Hände siel. Hierüber erschreckt, so sammelten sich die reicheren Bewohner in der Burg und erhielten von Boemund das Versprechen seines Schutzes; die ärmeren hingegen versteckten sich in unterirdische Höhlen und wähnten thöricht, dies gewähre ihnen Sicherheit vor den Christen. Als diese mit Andruch des Tages am 12. Decems 15 ber 1098 in Marra einrückten, erschien ihnen die Stadt

menschenleer und sie wandten sich zuerst zum Plündern; sobald aber hiebei nichts mehr zu gewinnen war, trieben sie Bewohner durch Dampsseuer aus den Höhlen hervor und tödteten alle, ohne auch nur eines einzigen zu schonen. Selbst 20 diesenigen, welche sich in die Burg gerettet hatten, erlagen

größtentheils ihrer Wuth und nur wenige wurden gefangen nach Antiochien geführt.

Die Mehrzahl der Fürsten blieb aber in Antiochien und haberte. Diese wurden allmählich immer heftiger getadelt, 25 daß weder die Krast des ersten Gelübdes, noch das heldens müthige Beispiel des Grasen von Toulouse und seiner Begleiter ihren unnützen Zögerungen ein Ende mache; sie wurden endlich gezwungen, am 1. März des Jahres 1099 von Antiochien auszubrechen.

30 Mit 25,000 Mann (benn nur so viel waren, nach Abzug der in Antiochien zurückbleibenden und der unter dem Grafen

von Toulouse vorausgerückten Pilger, von dem ungeheuern Heere noch übrig) umlagerte man Gibellum. Bergeblich bot ber Besehlshaber bieser Stadt bem Herzoge für ben Abzug große Geschenke, vergeblich hoffte er auf Entsat aus Damastus: ba rettete ihn die Ungeduld der Pilger und eine Botschaft bes 5 Grafen von Toulouse bes Inhaltes: ber Sultan von Bagbad nahe an ber Spike eines großen Heeres, um die Niederlage Korbogas zu rächen, weshalb die Fürsten sich schleunig mit ihm vereinen möchten, weil bei längerer Trennung unfehlbar eine Abtheilung nach ber anderen besiegt würde. Sogleich 10 brachen die Pilger auf und zogen über Balenia, Maraklea und Antarabus gen Arfa. hier aber war unterbeß Streit entstanden zwischen Tankred und dem Grafen von Toulouse. Dieser nämlich zögerte mit der Aluszahlung der versprochenen Summen, und jenen verdroß es, einem Soldner gleich, vom 15 Grafen Befehle zu empfangen und barüber oft ben Tabel seines Obeims Boemund anhören zu muffen. Deshalb eilte er bem nahenden Heere entgegen, trat ganz auf die Seite bes Herzogs von Lothringen und erzählte, ber Graf von Toulouse habe die Nachricht von dem Vorrücken eines türkis 20 schen Heeres ersonnen, weil ihm die Bewohner von Gibellum große Summen versprochen hätten, wenn er auf irgend eine Weise bas Aufheben ber Belagerung bewirke. Die Fürsten zürnten sehr über biesen angeblichen Betrug, bezogen ein getrenntes Lager und nahmen keinen Theil an ber Ginschließung 25 von Arfa, sodaß ber Beschlöhaber von Gibellum nicht ohne allen Grund fürchtete, sie möchten zum zweiten Male seine Stadt umlagern. Diese Gefahr abzuwenden, übersandte er beträchtliche Weschenke, bei beren Bertheilung jeber Anführer, bamit er bas Meiste erhalte, bie Türken, wie schon öfter, zu 30 überreben suchte, er sei bas Haupt aller übrigen. Bald ging

bieser Neid auch auf bas geringere Bolf über: benn bie Provenzalen hatten bei Gelegenheit ihrer Züge ansehnliche Besithumer gewonnen, wogegen die anderen Pilger durch Mangel jeder Art gedrückt wurden. Seinerseits läugnete 5 Raimund beharrlich ben Empfang irgend einer Gelbsumme aus Gibellum und behauptete, daß er bem von den Saracenen wahrscheinlich zum Besten ber Belagerten in Arka verbreiteten Gerüchte von der Unnäherung eines großen türkis schen Heeres wirklich Glauben beigemessen habe. Der Born 10 ber Fürsten verringerte sich, als Raimund seine von Ratur große Kunst der Ueberredung durch Geschenke an die Führer, besonders an den Herzog von Lothringen, unterstützte und zugab, daß das ganze Volk gezehntet werde, wobei natürlich die Provenzalen, als die Reicheren, vor allen Anderen beitra-15 gen mußten. Ein Viertel dieser Hebung erhielten die Bischöfe, ein Viertel die Geiftlichen, bei welchen die Vilger Meffe hörten, die Sälfte endlich empfing Peter ber Ginfiedler zur Vertheilung an die Armen und Kranken unter den Geiftlichen und dem übrigen Volfe. Nunmehr bezogen die Wallbrüder 20 ein gemeinsames Lager und schienen in Gintracht bie Belagerung von Arka fortsetzen zu wollen, als sich plöglich neuer Streit erzeugte. Boemund, dem Grafen von Touloufe feind= lich gesinnt, hatte nämlich schon in Antiochien behauptet: "Als man beim Nachgraben die heilige Lanze auf keine Weise 25 finden konnte, stieg Betrus Bartholomaus in die Tiefe hinab, stieß eine alte verrostete arabische Lanzenspitze in den Boben und zog sie bann, von der Dunkelheit bes Ortes und bem Gedränge der Menschen begunftigt, wiederum hervor. Graf

Naimund ist nicht unkundig des Betruges, benutt ihn aber, 30 um sich bei der leichtgläubigen Menge Ansehen zu verschaffen." Damals wurden diese Behauptungen, größerer Bedrängnisse megen, nicht näher geprüft; jett aber trat Arnulf, ber Ravellan Roberts von der Normandie, an die Spitze der Zweifelnden und erhöhte ihren Unglauben, indem er aus der Geschichte bewies, die Lanze könne niemals in Antiochien vergraben worden sein. Andererseits versammelten sich die 5 Bertheidiger der Echtheit jener Lange, forderten Arnulf vor und fragten ihn, warum er Zweifel hege? Dieser antwortete furz, weil auch Bischof Abemar von Pun gezweiselt habe. Da erbob sich Desiberius, ein Briester, und sprach: "Wiffe, daß mir Bischof Aldemar nach seinem Tode mit dem heiligen 10 Nifoland erschienen ist und erzählt hat: Ich site zwar im Chore neben diesem Beiligen und bin nicht verdammt worden: weil ich indessen sündlich an der Echtheit der heiligen Lanze gezweifelt hatte, wurde ich burch die Hölle geführt, wo mir, wie du siehst, die rechte Seite des Bartes und des Haupthaares 15 versengt ward. Ich werbe Gott erst flar schauen können, wenn mir diese Haare wieder gewachsen sind." Arnulf, mit diesen und ähnlichen Erzählungen bedrängt, erwiderte, um nur von den überläftigen Beistersehern loszukommen, er glaube gern Alles und Jedes. Alls er aber am folgenden 20 Tage öffentlich wegen seines Unglaubens um Verzeihung bitten sollte, behauptete er zuvörderst, hiezu sei die Erlaubnis seines Herrn, bes Herzogs von der Normandie, nothwendig, und flocht bann in seine Ausreden und Entschuldigungen so viel spöttische Worte ein, daß Petrus Bartholomäus, von 25 Natur beschränkten Verstandes und vom Zorne übereilt, auftrat und sprach: "Wenn so viel Zeugnisse nicht Glauben finden, so erbiete ich mich, zum Beweise der Echtheit der heiligen Lange, mit ihr durch bas Feuer zu gehen." Gern nahmen beide Parteien dies Erbieten an und man 30 creichtete von trockenen Delbäumen zwei Holzstöße, 14 Fuß

lang und vier Fuß hoch, zwischen benen nur ein schmaler Gang hindurchführte. Um Nachmittage des stillen Freitags versammelten sich die Fürsten und das Volk, an 40,000. Petrus trat leicht bekleidet hervor, trug die heilige Lanze in den

5 Händen, und ein Priester sprach jetzt mit lauter Stimme: "Wenn Gott der Allmächtige mit diesem Manne von Angessicht zu Angesicht geredet und der heilige Andreas ihm die heilige Lanze gezeigt hat, so möge er unversehrt durchs Feuer gehen; sind äber seine Worte Lügen, so verbrenne er zusammt

10 der Lanze!" Die Holzstöße wurden angezündet, Petrus fniete nieder, beichtete dem Bischose von Albara seine Sünden, befrästigte wiederholt die Wahrheit seiner Aussagen und schritt dann in die hochlodernden Flammen. Sobald ihn das Bolk am anderen Ende der Scheiterhausen mit der heili-

15 gen Lanze hervortreten sah, brach es in lauten Jubel aus, drängte sich gewaltsam herzu, wollte den neuen Heiligen berühren und von seinen Kleidern Stücke besitzen; nur mit Mühe wurde der zu Voden Gerissene durch seine Freunde errettet! Obgleich er schon am folgenden Tage — Vetrüger

20 oder betrogen — starb, so behaupteten dennoch Manche besharrlich, sein Tod sei nicht Folge des Brandes, sondern jener gefährlichen Gunstbezeugungen der Menge; die Meisten aber glaubten nicht mehr an die Echtheit der heiligen Lanze und verspotteten die Provenzalen, welche nicht aufhörten sie zu

25 verehren. Arnulf floh vor ihren Verfolgungen und dem Hasse des Grafen von Toulouse zu seinem Herrn, dem Herzage Nobert von der Normandie.

11m diese Zeit trasen Gesandte des griechischen Kaisers in dem Lager von Arka ein und beschwerten sich um so lebhaster, 30 daß Boemund Antiochien gegen den ursprünglichen Vertrag für sich in Besitz genommen habe, da ihr Herr im nächsten

Julius mit einem großen Hülfsheere anlangen werbe. Man antwortete auf ihre Klage, bag Alerius felbst ben Bertrag zuerst gebrochen und weder Mannschaft noch eine Flotte gesandt, noch für Lebensmittel gesorgt habe. Db man nun aber die von dem Kaiser versprochene Hülfsmacht erwarten. 5 oder ohne Rücksicht auf seinen Beistand ben Zug fortsetzen folle, barüber waren bie Meinungen getheilt. Der Graf von Toulouse stimmte für bas Verweilen: benn bas geschwächte Beer ber Pilger bedürfe einer ansehnlichen Verstärfung, wenn es den Türken fortbauernd siegreich widerstehen solle: außers to bem hegte er in der Stille den Wunsch, daß die Kreuzfahrer in der Zwischenzeit Arka und Tripolis erobern und ihm dann so übergeben möchten, wie Boemund Antiochien empfangen hatte. Alle übrigen Fürsten behaupteten bagegen, jede Zögerung schwäche und zerstreue bas Seer; man musse, 15 zur Vermeidung des Mangels, um die Zeit der früh eintres tenden Ernte vorrücken und könne überhaupt, wie die Erfahrung hinlänglich bewiesen habe, ben Worten bes griechischen Raisers nicht vertrauen. Beide Meinungen wurden mit bem größten Eifer vertheibigt und selbst Gewaltthätig= 20 feiten nur mit Mühe vermieden.

Als der Beschlöhaber von Tripolis von dem neuen Zwiste der Fürsten Nachricht erhielt und sah, daß die Belagerung von Arka keineswegs sortrücke, so verweigerte er nicht allein die früher angebotenen Geschenke, sondern führte auch seine 25 Soldaten in das Feld zum offenen Kampse gegen die Christen. Diese Allen gemeinsame Gesahr zwang Alle zur Einigung und zu gemeinsamem Widerstande, und ob man gleich eine Besahung im Lager lassen und auf ungünstigem Boden mit den Tripolitanern kämpsen mußte, so blieb dennoch den Kreuz-30

fahrern dadurch ber Sieg, daß sie eine Abtheilung ihrer Reiterei ben Feinden in den Nücken sandten.

Bei den Meisten erhöhte dieser Erfolg den Wunsch, nach Terusalem aufzubrechen, so sehr, daß die Fürsten in raschem 5 Entschlusse das Lager vor Arfa in Brand steckten, gen Tripolis zogen und den Grasen von Toulouse, der sich von Allen verlassen sah, zwangen, ihnen wider Willen zu solgen, nachdem er drei Monate und einen Tag vergeblich Arfa belagert, die umliegende Gegend geplündert, dabei aber auch manchen 10 seiner Begleiter eingebüßt hatte. Endlich erreichte das Heer den Gipsel eines Berges und erfannte in der Ferne Terusalem. Da sielen Alle auf ihre Knie, füßten den Boden, erhuben Lobgesänge und weinten Thränen der Freude und der Wehmuth; sie vergaßen aller Leiden um solches Lohnes 15 willen; sie vergaßen, daß unzählige Feinde den Einzug in die heilige Stadt verhinderten!

## Sechstes Hauptstück.

Seit ber Niederlage Korbogas vor Antiochien war bereits ein volles Jahr verslossen, ohne daß die selbschubischen Türken irgend etwas Erhebliches gegen die Christen unternommen hätten. Denn Sultan Barkjarok (Borkeiarok) war nach seines Oheims Arslan Arguns Tode kaum Herr von Chorasian geworden, so vereinten sich seine Brüder Muhamed und Sandschar noch inniger als vorher und bedrängten den nur 25 auf kurze Zeit Uebermächtigen von allen Seiten so sehr, daß er an seine eigene Nettung denken mußte und gegen die Kreuzsahrer nichts unternehmen konnte. Weit mehr als Barksarok wurden aber die Fürsten Dokak von Damaskus und Rodvan von Aleppo durch die Christen bedroht, weshalb

es ihnen weniger als ben Beherrschern bes inneren Asiens zu verzeihen ift, daß sie noch immer ihrer früheren Zwistigkeiten nicht vergaßen. Errig wähnten sie, ber Angriff sei nur gegen die ägnptischen Fatimiden gerichtet, und sowie in späterer Zeit Katholiken sich wohl eher mit den Türken als 5 mit den Protestanten einigten, so wünschten die sunnitischen Selbschufen den Pilgern Glück gegen die alidischen Fatimiden; sie wünschten, daß die Christen, welche den Propheten und alle seine Anhänger verfluchten, über biejenigen siegen möchten, welche nur die Nechtmäßigkeit einiger Chalifen in 10 Zweifel zogen! — Sultan Mosta Abul Kasem von Negypten hatte zur Zeit ber Belagerung Antiochiens die Freundschaft ber Kreugiahrer gesucht und bie Schwächung ber selbschufischen Herrscher benutt, um durch seinen Bezier Afdal Turus und einen Theil ber früher verlorenen Seefüste wieber zu 15 gewinnen; ja er hatte, in diesem Augenblicke bas Wichtiafte, im Sommer 1096 Jerusalem erobert und die Ortofiben vertrieben, welche von den Seldschuken eingesetzt und bestätigt waren. Hiedurch änderte sich bas Verhältniß Moftas zu ben Christen gänzlich und er hielt die von Antiochien an ihn 20 abgeschickten Bevollmächtigten unter allerhand ehrenvollen Vorwanden so lange in Alegopten auf, baß sie, von seinen Wesandten begleitet, erst bei Arfa im Lager ber Christen eintrasen. Mosta versprach jest nicht, wie vorher, Hülse und Beistand gegen die seldschutischen Herrscher, er flagte vielmehr 25 über bie feindliche Behandlung seiner Besitzungen in Sprien und verlangte, die Kreugfahrer sollten nicht mit Beeresmacht gen Jerusalem ziehen, sondern nur in unbewaffneten Abtheis lungen von 2 — 300 Pilgern zur Stadt kommen, nach verrichtetem Gebete aber sogleich zurücklehren. Die Fürsten 30 erwiderten, ohne Rücksicht auf die reichen Weschenke Mostas:

sie wären nicht nach Sprien gekommen, um den Besehlen eines Sultans von Alegypten zu gehorchen, sondern sie würden mit Gottes Hülfe und unbekümmert um seine Einwendungen das Ziel ihrer Wallfahrt erreichen. Hiedurch war also der Krieg erklärt und die gewaltsame Eroberung Jerusalems nöthig geworden.

Terusalem liegt auf vier Bergen, Zion, Afra, Moria und Bezetha. Zion bildet den höchsten, südlichsten Theil der Stadt. Gegen Mittag und Abend sind die Abhänge von

To Zion (nach dem engen Thale Ben Hinnon zu) am schroffsten. Bezetha, östlich von Alfra und nördlich von Moria, erscheint größer und höher als der letztgenannte Berg. Gegen Mitternacht von Ferusalem erscheint das Land fast wie eine Ebene, doch erhebt es sich allmählich gegen Nordwesten und senkt sich

15 etwas gegen Osten. Morgenwärts von Jerusalem und längs dem Fuße der Berge Bezetha und Moria sließt der Bach Kidron von Mitternacht gen Mittag durch das Thal Josaphat. Dieses Thal ist etwa 2000 Schritte lang und in der Mitte 400 Schritte breit; jenseit desselben, gegen Morgen von

20 Jerusalem, liegt der Garten Gethsemane an dem Fuße des leicht ersteiglichen, aber eine sehr weite Aussicht darbietenden Oelberges. Während des Sommers und Herbstes trocknet der unbedeutende Bach Kidron aus, und die am Fuße des Berges Moria entspringende Quelle Silve gibt nur sehr 25 wenig und überdies salziges, unangenehm schmeckendes

Waffer.

Jerusalem hatte nicht zu allen Zeiten gleich viele Thore; in der nachfolgenden Erzählung werden nur vier erwähnt: das Zionsthor gegen Mittag, das Stephansthor gegen Mitter=30 nacht, das Davidsthor gegen Abend und das Josaphats=oder Oelbergsthor gegen Morgen. — Doppelte Mauern umgaben

alle biejenigen Theile Jerusalems, welche nicht von Natur hinlänglich geschützt waren, und auf der nordwestlichen Ecke des Verges Zion lag der sogenannte Thurm Davids, eine Burg, zu deren Van man die größten Werkstücke verwandt und mit sestem Kitt und gegossenem Blei unauslöslich vers 5 bunden hatte.

Der von bem Chalifen Omar auf bem Berge Moria erbaute, durch Mervan weiter geschmückte Haupttempel (bie Moschee Sakhara) stand auf einem ebenen, 500 Schritte langen, 400 Schritte breiten, rechtwinkligen Plate, welcher 10 rings mit Mauern und bedeckten Gangen umgeben war. Vier gewölbte, etwa 16 Fuß hohe und sieben Fuß breite Thore führten von den vier Weltgegenden zu diesem Borhose, und über den Thoren und in den Ecken der Mauern standen Thürme, von welchen die muhamedanischen Geistlichen das 15 Bolf zum Gebete beriefen. Innerhalb jenes Borhofes erhob sich ein um sechs Tuß erhöhter zweiter Platz, 200 Schritte lang und 150 breit. Seine Seiten liefen mit den äußeren Umfaffungsmauern bes größeren Hofes gleich, und vier kleine Treppen, den vier äußeren Thoren gegenüber, führten auf 20 die erhöhte, mit weißem Marmor belegte Fläche, welche Niemand, es sei benn mit entblößten reinlichen Füßen, betreten durfte. In der Mitte dieser Erhöhung stand endlich der achtectige Tempel, welcher 256 Schritte im Umfange hielt und bessen Sohe bis zu dem Anfange bes fast gang platten, 25 mit Blei gedeckten Daches etwa 16 Klaftern betrug. Sowie die Umfassungsmauern, hatte auch der Tempel vier nach den vier Weltgegenden gerichtete Thore; jedes berselben ruhte auf seche verzierten Pfeilern von Marmor ober Porphyr. Die äußeren und inneren Wände bes Tempels waren mit weißem, 30 ber Boben mit buntem Marmor belegt. Vierundzwanzig

Säulen aus grauem Marmor, welche in einem großen Kreise standen, trugen bas platte Dach; 16 im engeren, um brei Fuß erhöhten Kreise die Kuppel, welche sich in kleinerem Maaßstabe achtseitig und bem Tempel ähnlich bis zu einer 5 gewissen Sohe erhob. Dann erst beckte ein rundes, gewölbtes Dach ihre Mitte. Die acht Seiten ber Kuppel waren mit Fenstern und Thuren durchbrochen, aus welchen man leicht auf bas Dach bes Tempels hinaustreten fonnte. — Diese Nachrichten von Jerusalems Lage und den vornehmsten 10 Gebäuden werden die folgende Erzählung verständlicher machen.

Sobald Iftifhar Edbaulah, ber Befehlshaber bes aguptischen Chalisen, von der Annäherung der Franken Nachricht erhielt, ließ er eiligst die Thürme und Mauern der Stadt 15 ausbessern und verstärken, Lebensmittel, Waffen und Kriegsbedürfnisse aller Art aufhäusen und die ohnedies unfruchtbare Gegend auf mehrere Meilen in die Runde so verwüsten, daß nur einzelne Delbäume und ftachlige Sträucher, nirgends aber Lebensmittel für Menschen oder Thiere übrig blieben. 20 Alle Christen, deren Treue irgend zweiselhaft erschien, wurden aus Jerusalem vertrieben und nur wenigen gegen Zahlung großer Summen ber längere Aufenthalt gestattet. Einzelne endlich, welche früher den muhamedanischen Glauben ange= nommen hatten, traten, im Vertrauen auf die nahende Sülfe, 25 jum Chriftenthume zurück und eilten in bas Lager ber Pilger; so Hugo Buduellus, ein normannischer Nitter, der eines Morbes wegen aus seinem Vaterlande vertrieben und nach vielem Umherirren zu den Türken übergegangen war. Er bereute jett seine doppelte Schuld und wurde ben Pilgern bei 30 seiner Kenntniß von der Sprache und den Sitten der Türken und Araber sehr nüglich.

Durch die Gefahren bedrängt und durch Belohnungen ausgemuntert, hatten sich die Bewohner der benachbarten Städte nach Jerusalem begeben; man zählte an 40,000 bewassnete Bertheidiger, wogegen sich im Heere der Kreuzsfahrer nur etwa 20,000 rüstige Fußgänger und 1500 Ritter 5 besanden, obgleich mit Einschluß der Alten, Kranken, Genessenden und der Weiber die Zahl der Belagerer und Belagerten gleich sein mochte.

Am Tage nach ber Ankunft, am 7. Junius bes Jahres 1099, umlagerten die Fürsten Jerusalem auf der Seite gegen 10 Mitternacht und gegen Abend. Der Herzog von Lothringen stand mit ben Seinen vor ber Burg Davids, wo bie heftigsten Angriffe zu besorgen waren; neben ihm zur Linken Tankred und der Graf von Toulouse; bann ber Graf von Flandern; nordwärts endlich, vor dem Stephansthore, Graf Robert von 15 ber Normandie. Uneingeschlossen blieb bagegen bie Stabt von der Dft= und Gubseite, benn bie hoberen Berge, ber ge= ringe Raum und bas Thal Josaphat erschwerten hier jeden Ungriff, und erft später wurden Abtheilungen zur Bewachung bes Delberges ausgesandt. — 11m die Kirche der Mutter Gottes 20 (welche im Guten und außerhalb ber Stadt lag) beffer schüßen zu können, schlug der Graf von Toulouse bald nachber eigenmächtig sein Lager näher am Zionsthore auf und wurde beshalb fast von allen seinen Rittern verlassen; ba sie aber seine Reichthumer nicht entbehren konnten, söhnten 25 sie sich wieder mit ihm aus.

Am fünften Tage ber Umlagerung Jerusalems wagten die Pilger einen allgemeinen Sturm und eroberten nach langem und hartnäckigem Kampfe die äußere Mauer. Als sich aber die Belagerten nunmehr hinter die böhere innere 30 Mauer zurückzogen, blieben alle Angriffe vergeblich und die,

welche zu fühn auf Leitern hinanstiegen, wurden in die Tiefe hinabgestürzt. Man sah ein, baß bie Stadt ohne Belagerungswerkzeuge nicht zu erobern sei; aber große Sorge entstand, woher man bas Holz zu biesen Wertzeugen nehmen 5 follte, benn weit und breit um Jerufalem zeigten fich burchaus feine tauglichen Bäume. Da führte endlich ein sprischer, ber Gegend fundiger Chrift bie Franken gen Neapolis (Sichem), wo sie in einem Thale, wenige Meilen von Jerufalem, Stämme fanden, zwar nicht so stark und hoch als sie ge-10 wünscht, aber boch besser als sie erwartet hatten. Auch Tanfred entbeckte bei einem Streifzuge in einer weiten Sohle mehrere große Balken, die noch seit ber Zeit der ägyptischen Belagerung Jerusalems baselbst aufbewahrt wurden. Mit großem Fleiße begannen nunmehr die Sachkundigen den Bau 15 des Kriegszeuges; so groß war jedoch die Armuth der Fürsten, daß man die Kosten dieser Arbeiten lediglich aus den von dem Bolfe bargebrachten milben Beiträgen bestreiten mußte, und nur der Graf von Toulouse blieb im Stande, nicht allein seine Arbeiter selbst zu bezahlen, sondern auch vielen Rittern 20 eine baare Unterstützung darzureichen. Alle aber, die Bornehmsten wie die Geringsten, zeigten gleichmäßig die äußerste Thätigkeit, und wer nicht an bem Bau jener Belagerungs: werkzeuge unmittelbar Theil nehmen konnte, half wenigstens ben Boben ebenen, schaffte Gesträuch zu Schanzförben herbei 25 ober suchte auf irgend eine andere Weise bas große Unternehmen zu fördern. Dennoch hielten die Belagerten sich ruhig und hofften ben Untergang ber Pilger von einem neuen Nebel, das furchtbar über diese hereinbrach.

Die wasserarme Gegend war durch die höchste Hitze bes 30 Sommers noch mehr ausgedörrt, der Bach Kidron versiegt, Silve unschmachkaft und alle anderen benachbarten Quellen

von ten Saracenen verschüttet ober zerftort. In Schläuchen und auf Lastthieren mußten bie Wallfahrer bas Trinfwasser an sechs Meilen weit bolen und wurden dabei oft und gefähr= lich von den auflauernden Arabern beunruhigt. Niemals aber reichte bas jo berbeigeholte Baffer für ben Bedarf bes 5 Heeres: man verfaufte es zu boben Preisen, man stritt und schlug sich über ben Besit und über die Reihe bes Schöpfens. Zuerst stürzten beshalb bie Pferbe und andere Lastthiere in großer Zahl verschmachtet zu Boben, und ein verpestender Gestank erfüllte bie gange Gegend; später erlagen auch bie 10 Menschen, weil sie nirgends Schatten gegen bie stechenbe Conne fanden, nirgends Schutz wider die glübenden Gudwinde. Immer erzeugten leichte Wölfden bie Hoffnung bes Regens, und immer wurde man getäuscht. Da suchten bie Pilger sich in die kühlere Erbe einzugraben und legten frische 15 Erdschollen auf ihre Bruft; aber bald hatte die Sitze auch jene durchdrungen. Gie tranken bierauf Blut und leckten ben feuchten Niederschlag von den Steinen; allein diese widerliche Hulfe reizte und erhöhte fast noch bas Bedürfniß. Schrecklicher erschien ber Durst vor Jerusalem als ber Hunger vor 20 Untiochien! Deshalb eilten Viele zum Jordan ober flohen gen Joppe; sie erlagen aber gewöhnlich ben Nachstellungen ber Türken. Undere, wehmüthig flagend, daß sie weder ihre Heimath wiedersehen, noch (jo nabe bem Biele) Berusalem betreten follten, näherten fich ben Mauern ber heiligen Stadt, 25 um diese wenigstens zu füssen; sie wurden jedoch nicht selten von ben Steinen zerschmettert, welche bie Saracenen auf fie hinabwarfen.

Um diese Zeit der äußersten Bedrängniß traf die erfreuliche Nachricht ein, daß in dem Hasen von Joppe eine ge- 30 nuesische, mit Lebensmitteln, Wein und anderen Gütern

beladene Flotte gelandet sei und die Mannschaft sich mit den Franken vereinigen wolle. Sogleich befahl man, daß Rais mund Piletus, aus dem Heere des Grafen von Toulouse, mit etwa 80 Reitern und einer verhältnißmäßigen Anzahl Kuß-5 gängern die Neuangefommenen von Joppe abhole, Waldemar Rarpinell aber mit 30 Mann vorauseile, um die Richtung und die Sicherheit der Wege zu erforschen. Diese letteren wurden zwischen Lidda und Ramla von einer weit größeren Angahl Saracenen angegriffen, und Allen stand der Unter-10 gang unausbleiblich bevor, wenn nicht Raimund Viletus in diesem Augenblicke angelangt wäre und die Feinde besiegt und

zum Theil gefangen genommen hätte.

Naimund Piletus erreichte mittlerweile Joppe, welche Stadt die Einwohner aus Furcht vor den Kreuzfahrern ver-15 lassen und zerstört hatten. Man besetzte beshalb nur die Burg, um den wichtigen Landungsplatzu sichern. Während die Genueser hier mit Ausschiffung der Bilger beschäftigt waren, segelte die stärkere ägyptische Flotte von Askalon herbei, mit welcher eine Sceschlacht zu wagen den schwächeren 20 Christen so unräthlich erschien, daß sie, nachdem alle Güter in Sicherheit gebracht waren, lieber die leeren Schiffe den Feinden überließen; nur ein einziges entfam nach Laodicea. Ungehindert zogen die Vilger hierauf nach Jerusalem und gesellten sich zu dem Seerhaufen bes reichen Grafen von Tou-25 louse. Nicht bloß um der Lebensmittel willen, welche sie berbeiführten, war ihre Ankunft erwünscht, sondern auch weil sie bessere Werkzeuge zum Baue bes Geschützes mitbrachten und bei größerer Kenntniß und Geschicklichkeit die vorher so langsam fortrückende Arbeit schnell beendigten. — Db ber wach 30 senden Gefahr wurden aber die Belagerten ebenfalls thätiger. Sie übersahen aus der höher liegenden Stadt das driftliche

Lager, ahmten das Verfahren der Pilger beim Baue der Kriegswerkzeuge nach, und so hatten die ihrigen zuletzt immer den Vorzug, aus stärkeren und besseren Vorräthen errichtet zu sein. An Arbeitern litten beide Theile keinen Mangel: denn sowie die in der Stadt gebliebenen Christen selbst 5 Hand anlegen oder andere Arbeiter bezahlen mußten, so wurs den auch die saracenischen Gesangenen im christlichen Lager gezwungen, die schwersten Geschäfte zu übernehmen.

Erst um diese Zeit besetzte man den Delberg, weil die Veinde oft aus dem östlichen Thore durch das Thal Josaphat 10 vordrangen und vereinzelte Pilger gesangen nahmen oder erschlugen. Zwei ägyptische Boten, welche von dieser neuen Stellung der Christen seine Nachricht empfangen hatten und sorglos nahten, wurden ergriffen, der eine in hestiger Gile getödtet und der zweite durch Drohungen zu dem Besenntnisse 15 gezwungen, daß nach 14 Tagen ein großes Heer zum Entssatze von Jerusalem erscheinen werde. Diese Aussage besreite jedoch den Unglücklichen seineswegs, wie er gehosst hatte, von einer harten Behandlung, sondern an Händen und Küßen gebunden wollte man ihn in die Stadt schleubern; weil aber 20 die Krast des Wurszeuges nicht hinreichte, siel er nahe bei der Mauer auf spiße Velöstücke nieder und starb eines klägslichen Todes.

Die Furcht vor der baldigen Ankunft der Alegypter erzumang jeht den Beschluß, Ferusalem sogleich entscheidend zu 25 bestürmen, und zu diesem wichtigen Unternehmen wollte man den Beistand des Himmels erstehen. Deshalb versammelten und ordneten sich Fürsten und Pilger in ihrer besten Wassenzerusten, weiß gesteidet und Areuze tragend, den Zug unter seierlichem 30 Gesange erst in die Airche der heiligen Maria im Süden der

Stadt, dann zum Delberge. Die Saracenen, welche anfangs faum wußten, was diese geordneten Bewegungen, dieses Singen und Lobpreisen bedeuten solle, verhöhnten die Christen und trieben mit dem Zeichen des Kreuzes beleidigenden Spott; 5 ja sie verwundeten selbst einige Pilger, welche sich den Mauern zu sehr genähert hatten, mit Pseilen. Aber durch dies Alles ließen sich die Wallsahrer nicht irre machen in ihrem Beginnen.

Gleich nach der Rückfunft von jener heiligen Wanderung 10 begannen die Christen nähere Borbereitungen zum Angriffe. Der Herzog von Lothringen, Robert von Flandern und Robert von der Normandie bemerkten hiebei, daß die Stadt ihrem Lager gegenüber nicht allein durch die Mauern, sondern auch durch die stärtste Besatzung und das tüchtigste Kriegszeug 15 beffer als an allen anderen Seiten gedeckt fei; beshalb veranberten sie klüglich ihre Stellung in ber Nacht vor bem beschlossenen Sturme, legten mit großer Mühe die Belagerungs werkzeuge auseinander, trugen sie morgenwärts, wo die Mauer niedriger und der Boden ebener war, und setzten bann 20 Alles mit großer Anstrengung wiederum zusammen. Ein vierectiger, ans Thal Josaphat stoßender Stadtthurm befand sich nunmehr zu ihrer linken, das Stephansthor zu ihrer rechten Hand. Erstaunt sahen die Muhamedaner beim Unbruche bes Tages, daß bes Herzogs Lager verschwunden war, 25 und wähnten er sei bavon gezogen: balb nachher entbeckten sie ihn aber mit bem Belagerungszeuge an ber gefährlicheren Stelle. Gleichzeitig hatte ber Graf von Toulouse mit großem Kostenauswande eine Vertiefung ausfüllen lassen, welche sich zwischen ben Mauern und dem von ihm errichteten Thurme 30 hinzog, fodaß dieser nunmehr ohne Mühe ber Stadt genähert werben konnte. Es waren aber bie Thürme bes Herzogs von Lothringen und des Grasen Naimund von gleicher Bauart, hoch, vierseitig und vorn mit einer doppelten Bedeckung von starken Brettern versehen. Die äußere Bedeckung konnte man oberwärts ablösen und, einer Fallbrücke gleich, auf die Mauern niederlassen; die innere, mit Häuten überzogene schützte dann 5 noch hinlänglich gegen Bursgeschosse und Feuer.

Jest begann ber Sturm. Zuerst schleuberten bie Chriften aus all ihrem Geschütz Pfeile und große Steine gegen bie Mauer; allein ihre Kraft ging an ben Gaden voll Stroh und Spreu, an dem Flechtwerk und anderen weichen Gegen- 10 ständen verloren, welche die Belagerten gum Schute auf gehängt batten. Kübner, als könnte persönlicher Muth allein entscheiden, nahten hierauf die Pilger ben Mauern; aber Steine und Balken schmetterten sie zu Boben, brennende Pfeile fetten ibr Triegszeug in Brand, binabgeworfene 15 Wefäße, mit Echwejel und fodenbem Dele angefüllt, vermehr: ten bie Gluth, und durch unaufhörliches Giegen von Waffer, durch Anstrengungen aller Art konnte man die Gefahren nicht besiegen, sondern faum bemmen. So verging der erste Tag obne Entscheidung, und nur ein Umstand erhöhte den Muth 20 der Christen: daß die Saracenen ungeachtet aller Bemüh: ungen nicht im Stande waren, ein heiliges Kreuz zu verlegen, welches man auf tem Thurme Gottfrieds von Bouilion errichtet batte. Die Nacht verstoß in gegenseitiger Furcht eines Neberfalles, und die Wachen wurden verdoppelt; 25 Wenigen aber war es gegeben, sich nach solcher Unstrengung und in der nahen Aussicht auf größere Thaten durch ruhigen Schlaf zu stärken.

Auch erneute sich mit der Morgenröthe der Kampf, heftiger noch als am vergangenen Tage: denn die Christen 30 waren erbittert, daß ihre früheren Hossnungen getäuscht worden, und die Saracenen ahnten ihr Schickfal im Falle der Eroberung Jerusalems. Deshalb beschlugen die letzteren einen ungeheueren Balken ringsum mit Nägeln und eisernen Haken, besestigten zwischen diesen Werg, Stroh und andere brennbare Dinge, gossen Pech, Del und Wachs darüber hin, steckten Alles an mehreren Stellen zugleich in Brand und warsen dann den Balken mit ungeheurer Anstrengung zum Thurme des Herzogs von Lothringen. Schnell wollten ihn die Christen hinwegziehen; es mißlang jedoch, weil die Belagersoten eine starke Kette um dessen Mitte geschlungen hatten und ihn sesthielten. Da hosste man wenigstens die Flammen zu

o ten eine starke Kette um bessen Mitte geschlungen hatten und ihn festhielten. Da hoffte man wenigstens die Flammen zu löschen, welche gewaltig um sich griffen und alle Werkzeuge der Pilger zu zerstören drohten; aber kein Wasser minderte die Gluth, und erst durch den glücklicherweise für solche Fälle

15 herbeigeschafften Essig wurde der Brand gehemmt. So danerte das Gesecht schon sieben Stunden ohne Ersolg und viele Christen wichen ermüdet zurück. Der Herzog von der Normandie und der Graf von Flandern verzweiselten an einem glücklichen Ausgange und riethen zur Nastung bis auf

20 den folgenden Tag; der Herzog von Lothringen hielt nur mit Mühe seine Mannschaft beisammen, und die Belagerten freuten sich schon der Errettung; da winkte ein Nitter vom Delberge her mit leuchtendem Schilde gegen die Stadt. "Seht ihr", rief der Herzog, "seht ihr das himmlische Zeichen,

25 gewahrt ihr den höheren Beistand?" Und Alle drangen rastlos wieder vorwärts; selbst Kranke, selbst Weiber ergrissen die Wassen, um die heilbringenden Gesahren zu theilen. In demselben Augenblicke warf das Geschütz der Franken mit furchtbarer Gewalt die größten Steine über die Mauern, und weil alle anderen Mittel fruchtlos blieben, so wollten die

Belagerten burch Zauberei dagegen wirken; aber ein Stein

töbtete bie beiben herzugerufenen Beschwörerinnen nebst brei Mabchen, welche sie begleitet hatten: und dies galt ben Vilgern für ein zweites Zeichen bes himmels. Binnen einer Stunde war die äußere Mauer gebrochen, der Boben geebnet und bes Herzogs Thurm ber inneren Mauer genähert. Alle Sade, Balten, Stroh, Flechtwerk ober was bie Belagerten sonst zum Schute aufgehängt hatten, ward in Brand gesteckt; ber Nordwind trieb mit Heftigkeit ben Rauch und bie Flammen gegen bie Stadt, und geblendet und fast erstickt wichen alle Vertheidiger. In höchster Gile ließen die 10 Vilger nunmehr jene Fallbrucke vom Thurme bes Herzogs auf die Mauer nieder und stützten sie mit Balken: zwei Brüder aus Flandern, Ludolf und Engelbert, betraten aus bem mittleren Stockwerke bes Thurmes zuerst bie Mauern; ihnen folgten, aus bem oberen Stockwerke herbeieilend, Herzog 15 Gottfried und Euftathius, sein Bruder, bann viele Ritter und geringere Vilger. Man sprengte bas Stephansthor, und mit bem Rufe: "Gott will es, Gott hilft und!" fturzten bie Chriften unaufhaltsam in bie Straßen.

Unterbessen war der Graf von Toulouse an der anderen 20 Seite der Stadt auf das äußerste bedrängt und sein Thurm so beschädigt worden, daß ihn Keiner mehr zu besteigen wagte. In diesem Augenblicke der höchsten Gesahr erhielten aber die Türken Nachricht von dem Siege des Herzogs, und schnell versprachen sie dem Grasen die Uebergade des Thurmes Davids 25 gegen künstige Lösung und sicheres Geleit dis Askalon. Naimund bewilligte ihre Forderungen, ersuhr aber später wegen dieser löblichen Milde den ungerechten Tadel der Kreuzsfahrer. Mit solcher Eile drangen nunmehr auch die Prospenzalen in die Stadt, daß 16 von ihnen im Zionsthore 30 erdrückt wurden. Unfundig der Straßen, gelangte Tankred

fechtend bis zur Kirche bes heiligen Grabes, hörte erstaunt bas "Herr, erbarme bich unfer!" singen, fand hier bie jerusalemischen Christen versammelt und gab ihnen eine Wache jum Schute gegen etwaige Anfalle ber Saracenen. Aber 5 schon retteten sich biese fliehend von den Straßen in bie Häuser, vor Allem an 10,000 in den Tempel und bessen von Mauern eingeschlossenen Bezirk. Auch dahin brangen bie Chriften. "Alle find Frevler und Heiligthumsschänder, kein Einziger werde verschont!" so riefen bas Bolf, die Fürsten 10 und die Geiftlichen, und man metelte, bis das Blut die Treppen des Tempels hinabfloß, bis der Dunst der Leichname selbst die Sieger betäubte und forttrieb. Doch bemächtigten sie sich vorher mit gieriger Hast der großen Tempelschätze, welche einen dauernden Reichthum hätten begründen können, 15 wenn gewaltsamen Erwerbern bie Geschicklichkeit bes Erhaltens nicht allemal zur Strafe ihrer Frevel versagt wäre.

Don dem Tempel eilte man zur Synagoge, wohin sich die Juden gerettet hatten; sie wurden verbrannt. Aufgehäuft lagen jeht die Leichen selbst in den abgelegensten Straßen, schrecklich war das Geschrei der Verwundeten, surchtbar der Anblick der einzelnen, zerstreut umhergeworsenen menschlichen Glieder; dennoch kehrte höhere Besinnung noch immer nicht zurück! Es war schon früher, zur Mehrung der Grausamkeit und des Eigennuhes, der Grundsah angenommen und vor der 25 Eroberung Ierusalems nochmals ausdrücklich bestätigt worden, daß Ieder eigenthümlich behalten sollte, was er in Besitz nähme. Deshalb theilten sich die Areuzsahrer nach Auseinzandersprengung der größeren Massen ihrer Feinde in einzelne kleinere Naubhorden. Kein Haus blieb unerbrochen, Greise und Weiber, Hausgesinde und Kinder wurden nicht bloß getöbtet, sondern mit wilder Grausamkeit verhöhnt und ges

martert. Man zwang Einige von den Thürmen hinabzuspringen; man warf Andere zu den Tenstern hinaus, daß sie mit gebrochenem Genick auf ber Straße lagen; man riß bie Kinder von ben Brüften ber Mütter und schleuberte sie gegen bie Wände oder Thurpfosten, daß das Gehirn umberspriste: man verbrannte Mehrere an langsamem Feuer; man schnitt Anderen mit wilber Gier ben Leib auf, um zu sehen, ob sie nicht Gold ober andere Kostbarkeiten ber Rettung wegen verschluckt hätten. Von 40,000 ober, wie morgenländische Geschichtschreiber melben, von 70,000 Saracenen blieben 10 nicht so viele am Leben, als ersorderlich waren, ihre Glaubensgenossen zu beerdigen. Arme Christen mußten nachher bei biesem Geschäfte Sulfe leisten, und viele Leichname wurden verbrannt, theils damit sich nicht bei längerer Zögerung ansteckende Krankheiten erzeugen möchten, theils 15 weil man hoffte, selbst in der Asche noch Kostbarkeiten aufzufinden.

Endlich war nichts mehr zu morden und zu plündern; da reinigten sich die Pilger vom Blute, entblößten Haupt und Küße und zogen unter Lobgesängen zur Leidens- und Aufer- 20 stehungsfirche. Feierlich wurden sie hier von den Geistlichen empfangen, welche mit tieser Nührung für die Lösung aus der Gewalt der Ungläubigen dankten, Keinen aber mehr erhuben als Peter den Einsiedler, weil dieser ihnen vor fünf Jahren Hülfe zugesichert und sein Wort gehalten hatte. Alle 25 Pilger weinten vor Freuden, konnten sich nicht satt sehen an den heiligen Stätten, wollten Jegliches berühren, beichteten ihre Sünden und gelobten Besserung mit lauter Stimme. So seurig war der Glaube, daß Viele nachher beschwuren, sie hätten Gestalten der in früheren Schlachten umgekommenen 30 Brüder neben sich wandeln gesehen, ja der Vischof Aldemar

von Puy habe einem erstaunt Fragenden geantwortet: nicht er allein, sondern alle verstorbenen Kreuzfahrer wären ausersstanden, um an dem Kampse und an den Freuden des Sieges Theil zu nehmen. Der Himmel sei Allen erworden, Gott sei Allen gnädig für das große Werk: das war die seste Ueberzeugung, die unwandelbare Hoffnung!

So ward Jerusalem (nach abendländischen Berichten) erobert am neununddreißigsten Tage der Umlagerung, am 15. Julius des Jahres 1099. Des Tags darauf wurden, aller 10 Gegenbemühungen Tankreds ungeachtet, diesenigen niedersgehauen, welche sich auf das Dach des Tempels geslüchtet hatten, und drei Tage nachher faßten die Pilger den Beschluß: alle noch geretteten Saracenen umzubringen, damit sie ihnen bei der Annäherung eines ägyptischen Heeres keine Gefahr 15 bereiten möchten und die an den Heiligthümern begangenen Frevel vollständig gerächt würden!

Bei der Uebernahme des Gelübdes hatten die Meisten, wo nicht Alle, die Befreiung Terusalems und des heiligen Grabes als Hauptzweck des ganzen Unternehmens betrachtet; deshald tonnte über die Art und Richtung des Zuges kein erheblicher Zweisel entstehen, und ohne höhere Kriegskunst genügte die wenigstens im Allgemeinen stattsindende Einigkeit und Tappferkeit der Pilger wie der Fürsten, um diesem Kreuzzuge unter Leitung Mehrerer einen glücklicheren Erfolg zu verschaffen, als der Leitung von Königen und Kaisern. Wenn aber die christliche Herrschaft im Morgenlande nicht eine bloß vorsübergehende Erscheinung werden sollte, so mußte nunmehr eine seste Verwaltung und bestimmtere Leitung der sich 30 zersplitternden Kräfte eintreten. Denn Jerusalem war noch

rings von mächtigen Feinden umgeben, und bas graufame

Berfahren ber Christen machte sie bei allen Bewohnern bes Landes so verhaßt, daß diesen eine gleiche Unduldsamkeit gerechtsertigt erschien. Viele von den Pilgern dachten indeß schon an die Rücksehr oder wollten eine unbegrenzte Willfür nicht ausgeben, welche anfangs durch den Schein der Selbsständigkeit täuscht, nach kurzer Zeit aber, eine stete Folge der Vereinzelung, mit dem Untergange des Einzelnen und des Staates endigt.

Bei der Königswahl sollten aber, nach dem Willen der Fürsten, nicht bloß diesenigen Eigenschaften den Ausschlag 10 geben, welche als die glänzenderen auf dem langen gemeinssamen Zuge Iedem bekannt geworden, sondern auch solche, welche zwar für die Wohlfahrt der Völker höchst wichtig sind, jedoch selten in dem öffentlichen Leben unmittelbar kund werden. Deshalb vernahm man eidlich die Diener und 15 Hausgenossen aller Fürsten über deren Sitten und häuslichen Wandel.

Während andere Diener Uebeles von ihren Herren berichtesten, sagten die Diener Herzog Gottsrieds von Lothringen nur Lobendes von ihm aus: dazu gesellte sich die Erins 20 nerung, daß Gottsried allein bei der Einnahme von Ierusalem weniger Theil genommen hatte an der wilden Grausamseit. Auch besaß Keiner wie er die Geschicklichseit, Franzosen und Deutsche, die sich bald im Scherze, dald im Ernste als Widerssacher zeigten, zu gewinnen, auszusöhnen und zu lenken: denn 25 an den Grenzen beider Neiche geboren und erzogen, gehörte er gewissermaßen beiden Völkern an und kannte die Sprachen beider. Aus solchen Gründen, um öffentlicher und häuslicher Tugenden willen, wählte man am 22. Julius 1099 einstimsmig den Herzog Gottsried von Lothringen zum Könige von 30 Jerusalem. Lobgesänge wurden hierauf in der Kirche des

heiligen Grabes angestimmt, aber eine seierliche Salbung und Krönung fand nicht statt: benn der Herzog weigerte sich, an dem Orte, welcher zur tiefsten Demuth verweise, wo man dem Könige der Ehren, dem Herrn des Himmels nur Dornen um 5 die Schläse gewunden habe, anmaßlich Zeichen und Titel irdischer Größe anzunehmen. Deshalb haben Viele, nur das Zeichen würdigend, Gottsried nicht den Königen von Jerusalem beigezählt.

So wurde ein weltliches Oberhaupt erwählt; so erreichte 10 der erste Kreuzzug sein Ende mit der Eroberung der heiligen Stadt und der Errichtung des Königreiches

Jerufalem ..

# NOTES.

#### PAGE I.

#### Erftes Sauptftud.

- r. Sewie in a temporal sense, 'as soon as' = fobalb (als). In other passages, sewie means 'just as' and introduces a comparison.
  - 2. Stifter = Grunter, 'founder.' We say eine Religion ftiften.
- 4. Seil 'salvation' (orig. 'health,' with which word the German is akin; compare seilen 'to heal,' and the adj. seil 'whole, sound'). Hence seilant (an old participle, lit. 'the healing one' = Anglo-S. Hælend) 'the Saviour.'
- 5. Wallfahrt 'pilgrimage,' from wallen (= Anglo-S. weallian 'to travel abroad') and fahren (= Anglo-S. fáran 'to go'). The weak verb wallfahrten occurs l. 11.
  - 7. naturlich 'in the natural course of things.'
- 9. Constantine the Great became emperor of the West in 306, and of the whole Roman empire in 324. He granted the Christians free toleration and exercise of their religion in the edict of Milan, 325, but did not himself become a Christian until a few hours before his death, a. 337.
  - 11. im hohen Alter 'when she was already very old.'
- 12. während etc. = so lange tie römische Gerrschaft währte (as long as the Holy Land remained under Roman dominion).
- 14. Robreco II., of the dynasty of the Sassanidae, reigned over Persia from 591 to 628. See Gibbon, ch. XLVI.
  - 17. Heraclius reigned over the Byzantine empire a. 610-641.
- 20. The general spelling is salif (or salips), but the one adopted in our text is presentable as a closer representative of the Arabic word chalifa 'a successor,' from chalasa 'to succeed.' This title was first borne by Abubekr, the immediate 'successor' of the prophet himself.—Omar reigned a. 634—644.
- 24. 'Though the caliph himself had the greatest enthusiasm for M.'s doctrine, he still' etc.

#### PAGE 2.

- 2. Titus, the son of Vespasian, took and destroyed Jerusalem a. 70. Titus ruled as Roman emperor a. 79—81.
  - 3. gleich = unverantert.

5. Sarun al Raschib (the contemporary of Charlemagne) one of the wisest and most powerful caliphs, reigned a. 786—809.

6. Gemuth ('mind,' 'disposition') is used absolutely for 'kind disposition.' Comp. note on p. 13, 25.

7. Drud = Bebrudung, 'oppression.'

10. allertings 'indeed' denotes a concession to be made for the sake of the argument.

- 11. Lutwig ter Fromme, the son of Charlemagne, reigned a. 814—840. He was a good-hearted, but very weak prince. The French call him significantly *Louis le Débonnaire*. He divided his empire between his sons and thereby gave rise to interminable jealousies and wars.
- 14. The dynasty of which Harun-al-Rashid was the most eminent caliph, is called that of the 'Abbasides,' from the founder of the family, Abul Abbas, a descendant of the prophet's uncle, Abbas.

21. be-förber n lit, 'to further,' i.e. 'to promote.'

- 24. bem besten Bahser 'to the highest bidder,' who promised to pay the highest sum. The custom of farming out the revenue of the country was adopted in the Roman empire and prevailed in many mediæval and even modern countries, e.g. in France until the time of the Revolution.
- 25. The caliph Al Motassem (833—842) was the first to adopt a Turkish body-guard.

27. zer-fallen 'to fall asunder' or 'to pieces.' For the power of the

prefix zer. see Aue § 279, 6.

31. Serrscherstamm is a German rendering of the foreign (Greek) word Dynastie (ἡ δυναστεία).

### PAGE 3.

3. unvermegenb = unfahig, außer Stante. The word has also the sense

of 'poor' (=ohne Bermögen).

- 7. Baffora (or Basra), a city founded in the 7th century by the caliph Omar, close to the right shore of the Shat-el-Arab (i.e. the river formed by the union of the Euphrates and the Tigris), to the south of Bagdad. It is still a place of some importance, of about 40,000 inhabitants.— Emir (or Amir) is an Arabic title, meaning 'commander,' from amara 'to command.' We have the same word in Admiral, either from the Arabic amîr-ul-bahr 'commander of the sea,' or, as Dozy prefers, from al-amîr with a Latin termination 'alis,' 'alius.'
- ro. The influence of the spiritual power of the caliphs did not reach so far as the West (of Europe).—blieb=verblieb, 'remained in the possession' of the caliphs.

- 13. gemein 'common,' i.e. 'general' (in which sense we might also employ allgemein or gewöhnlich).
  - 18. It would be more usual to say tie Scere tiefes Fürsten.
- 19. The dynasty of the *Ommyades* or *Ommaiyades* had been in possession of Spain since a. 755. They resided at Cordova.
- 20. Das Beltmeer is a somewhat poetical appellation of the Atlantic Ocean.
- 21. Mecca and Medina are the two principal towns of Arabia, both considered sacred by the Mohammedans.
- 23. Mi (the fourth caliph) was the husband of the prophet's daughter Fatime.
- 25. The first three caliphs were Abubekr, the father of Ayesha, Mohammed's second wife; Omar and Othman.
- 27. The expression would be more harmonious, if the author had written aus religiösen und politischen Gründen.

#### PAGE 4.

- represented by the Persians; they consider Ali as next in rank to the prophet himself. The 'Sunnites' (now chiefly represented by the Turks and the Arabs) maintain the right of free succession to the caliphate, and acknowledge as their religious authorities both the Koran and the Sunna (i.e. a collection of oral traditions concerning the prophet and his family), the latter of which is rejected by the 'Shiites.'
  - 2. hielt = erachtete, glaubte.
  - 5. alle Religionsbefenner = Befenner aller Religionen.
- 7. Hakem reigned a. 996—1021; the German emperor Otto III. reigned a. 983—1002. Henry II. (called ter peilige) 1002—1024.
  - 11. unterfagen = verbieten.
- 12. The verb schweren forms in the impersect both schwer and schwur.
  - 16. löblich = lobenswerth.
  - 17. Al Mostanser 1036-1094.
  - 21. abstellen lit. 'to put aside,' i.e. to do away with something.
  - 25. Eftaren 'male slaves,' Magte 'female slaves.'
  - 26. The common expression is Tauschhantel treiben.
- 27. The verb warten takes the genitive when it means 'to wait on someone' or 'something'; it is joined with the preposition auf, when it means 'to wait for someone' or 'something.'
- 29. The Chazars were a Turkish nomad tribe in the countries between the Caspian and the Black Sea. They were of some conse-

quence, and their alliance was repeatedly sought by the Byzantine emperors. The modern Bulgarians are said to be their descendants.

#### PAGE 5.

- 1. The river Silien or Jaxartes, also Sir-Darya, flows into the Aral Lake.
  - 3. vertheitigungeweise (adv.) 'in a defensive manner.'
- 5. The dynasty of the *Ghasnevides* founded an empire in Afghanistan and gradually extended it to the Ganges. They resided at Ghasna in Cabul, and their court was famous as a centre of poets and philosophers.—The *Buides* were the family in possession of sovereign power at Bagdad since 934.
- 7. Henry IV. was German emperor 1056—1106; it was he who went to Canossa' to pacify an overbearing pope, January 1077.
- 8. The popes with whom Henry IV. had to struggle were Gregory VII. (Hildebrand) 1073—1085, Victor III. —1088, Urban II. —1099, and Paschalis II., who induced Henry's son, the later emperor Henry V., to make war against his father.—Robert Guiscard, a bold and enterprising Norman chief, conquered the greater part of southern Italy; he died a. 1085. He was invested by the popes with the countries he had conquered by his sword.
  - 10. Isaac Komnenos 1057-1059, Alexios Komnenos 1081-1118.
  - 12. Alp Arslan reigned a. 1063-1072.
- 13. Beg is a title (still used among the Turks) joined to the name (Tegrul).—Nijibis (now Nisibin), a town in the northern highlands of Mesopotamia.
- 14. Merro in Syria, still a considerable town (70,000 inhabitants).

   Romanus Diogenes, a brave soldier raised to the throne by his marriage with the imperial widow Eudocia, reigned 1068—1071.
- 16. Gibbon calls this town 'Malazkerd' and styles it 'an important fortress in the midway between the modern cities of Arzeroum and Van' (ch. LVII.).
- 18. 'Alp Arslan dictated the terms of liberty and peace, a ransom of a million, an annual tribute of three hundred and sixty thousand pieces of gold, the marriage of the royal children, and the deliverance of all the Moslems who were in the power of the Greeks.' Gibbon.
- 21. Michael Dufas reigned 1071—1078, having previously been the colleague of his step-father Romanus. Michael was the son of Constantine Ducas (1059—1067) and Eudocia.
- 23. Fortschritte should here be understood of actual advance towards Constantinople. The word is often used metaphorically in the sense of mental 'progress.'

25. The account of Gibbon (ch. LVII) differs slightly from the one given here.—It may be observed that Suffuf is another form of the name Joseph.

27. Gibbon says 'the arrow glanced aside.'-fehlen is here used in

the sense of tas Biel verfehlen.

28. straucheln 'to slip or stumble.'

29 sq. Compare Gibbon l. c. who uses nearly the same words as our author.

31. unüberwindlich 'invincible' (=unbesiegbar).

#### PAGE 6.

4. Malek Shah, the eldest son and successor of Alp Arslan, reigned 1072—1092. Compare Gibbon ch. LVII.

9. Ausbruch (lit. 'breaking out') is often used as a synonym of Anfang or Beginn eines Uebels. Thus we say, ter Ausbruch einer Emperung, einer Krantheit (Seuche) etc.

12. oftromife = byzantinise, as the eastern part of the Roman empire (which had, however, by this time become substantially Greek) was governed by princes residing at Byzantium or Constantinople.

14. The Turks were originally a nomad tribe, and did not at once take to living in towns. Hence the expression tie Statte famen in Aufanahme 'towns were becoming more favourite habitations.'

15. 'After the death of Malek, the bands of union and subordination were relaxed and finally dissolved.' Gibbon.

18. Bilger 'pilgrims,' who merely passed through the country. The word comes from L. peregrinus 'a stranger.'

19. irgent = irgentwie 'in any respect.'

22. Pilgerung is not a common word; we generally say tie Pilger. fahrt.

26. als Außübungen 'when undertaken as a penitential exercise.'

27. lofen = befreien.

28. Ich übersehe etwas 'I overlook something' (i.e. do not notice it); ich sehe über etwas hinüber or hinweg 'I look over something' (as e. g. a wall, sence, etc.).

29. The Italian republics are Genoa, Venice, Padua, and several

others.

PAGE 7.

- 1. They readily (gern) undertook for a small payment to provide passage for the pilgrims.—māßig ('moderate') = gering, bescheiten ('modest').
  - 2. schon tiefe Meerfahrt 'this voyage in itself.'

7. nicht ehne is an instance of the figure called 'litotes,' i.e. an affir-

mative sense is conveyed by two negations. In the present place the author might also have said mit sehr großer Gefahr.

13. bas Land meiten lit. 'to avoid the land,' i.e. go into exile (in tie Berbannung geben).

14. We might add the object etwas before gehort. But this omission is very common in this phrase.

16. Und when beginning a new sentence, is always used in a very emphatic sense, as if it were und zwar or und obentrein ('and moreover').

17. überstehen is often used of getting through something dangerous or unpleasant, e.g. in the phrase eine Krantheit überstehen.

19. Ramía to the N.W. of Jerusalem, on the way to the coast.

21. Bewilligung is a synonym of Erlaubniß; it is, however, only used of a grant made to an inferior.

25. ten Türfen is dativus commodi; nothing was any longer sacred 'in the eyes of the Turks.'

#### PAGE 8.

- 3. zweiselsohne (adv.) = ohne Zweisel, 'doubtless, no doubt.' Now-adays this adverb has become somewhat antiquated and is generally replaced by unzweiselhast.—wenn anters 'if indeed.'
- 7. Gin-sierler lit. 'one who settles alone,' a hermit (=  $\epsilon \rho \eta \mu l \tau \eta s$ , eremit, 'one who lives in a desert').
  - 8. un ansehn lich lit. 'not much to be looked at,' i.e. insignificant.
- 10. Even in that age, distinguished as it was for ascetic virtues, Peter was conspicuous by his abstemiousness.
  - 11. berett is an adverb=in beretter Beife.
- 12. Notice the difference between Abtrud ('reflex') and Austrud ('expression'). We may say, in seinem Auge lag ter Austrud eines lebhasten Geistes.
  - 15. 'His spirit prompted him' or 'the spirit moved him.'
- 16. We might also employ the compound 'verschaffen' or 'beschaffen' ('procure').
- 17. Instead of erweisen the more usual word in such a context would be beweisen.
  - 19. entnervt, 'enfeebled,' 'feeble.'
  - 20. We should translate as if it were ihr halbes Reich.
- 21. sei must also be supplied for the second part of the sentence. He proved that deliverance was possible only from the countries of the West.
  - 23. jest, after the Patriarch had proved all this.
  - 24. bas Befdriebene = ten Inhalt ter Schreiben.

- 26. Bug is used in the sense of 'expedition'; compare ter Kriegszug. Peter promised to exhort the faithful to join the expedition in great numbers.
- 31. übermannen, 'to overpower,' is often used metaphorically as here, of the influence of some natural or physical power.—The expression is here a close imitation of the Latin: precantem eum somnus occupavit. More commonly beim Beten or während er betete.

## PAGE 9.

- 3. The verb anierlegen is used of laying a difficult task or strict command upon some one.
  - 4. Diener, the servants of Christ, i.e. faithful believers.
- 7. Bari, a sea-town in Apulia (Puglia), now-a-days the capital of the province called Terra di Bari.
- 14. Instead of zum Beistante we might also employ an infinitival sentence: ten Christen... beizustehen.
- 19. Biacenza (the ancient *Placentia*), on the river Po (not far from where the Trebbia flows into it), formerly the capital of a small Italian duchy ('Parma and Piacenza'). The town was once of greater importance and numbered more inhabitants than now.
  - 21. einer Sache tenten or getenten means 'to remember a thing.'
- 23. Besperus, or the Straits of Constantinople, divides Asia from Europe.
  - 24. angeblich (adv.), 'according to a statement' (Ungabe).
  - 26. Latung = Ginlatung.
- 27. Philip I. of France reigned 1060—1108. It was in his reign that his vassal William of Normandy conquered England.—Clerment (now often called *Clermont-Ferrand*) is the capital of Basse-Auvergne, not far from Puy de Dòme. The historian Gregory of Tours and Pascal, the philosopher and theologian, were born there.

#### PAGE 10.

- 8. For Buy see note on p. 9, 27.
- 9. We say both einer Sache beiwehnen and anwehnen, in the sense of an einer Sache theilnehmen.—Properly speaking the verb turfen is here tautological, as it is already implied in the noun Erlaubniß. It would be sufficient to say tem heiligen Zuge beizuwohnen.
- 10. Drange, a town in the modern department of Vaucluse, formerly the capital of the principality of Orange, from which the younger (royal) branch of the house of Nassau derived their title (William III. of England).
  - 11. Laie, 'layman,' from the Greek λαϊκός, 'appertaining to the people.'

- 15. bas Kreuz pretigen means 'to exhort the people to join the crusade.' Pretigen, from Latin praedicare, whence also Anglo-Saxon predician.
  - 17. beite, the bishops and the laymen.
  - 19. alles Wolf, 'people of all descriptions.'
- 25. The Crusade is styled 'a new migration of nations.' This name is properly applied in history to the great migration of Germanic tribes by which the Roman empire was overthrown (in the fourth, fifth and sixth centuries) and German kingdoms were founded in the Roman provinces.

29. wanteln is a dignified term of slow and stately walking (like the

Latin incedere).

30. sich erheben, 'to be lifted up.'

31. Andrang = tas Andringen, 'a hostile advance.'

#### PAGE 11.

- 2. Gettesfriete ('treuga Dei') was an injunction published in 1041, chiefly owing to the efforts of the bishops of Arles and of Avignon and of the abbot of Cluny. According to this command, no hostilities were to take place among Christian combatants throughout France and Germany after the sounding of the vesper bell on the fourth day of each week until the rising of the sun on the second day of the week following. The maintenance of the Treuga Dei was a splendid victory obtained by the peaceful endeavours of the clergy over the indomitable and warlike conduct of the nobility.
  - 4. erfunden = fich Runte gu holen (verschaffen) = fennen gu lernen.
- 5. It is, perhaps, more usual to say Poffnung auf Beute.—taufmannisch, 'mercantile, commercial.'
- 6. Leichtsinn should be understood in its usual unfavourable meaning.
- 7. Dahn denotes an erroneous or mistaken opinion. Compare Anglo-S. wén, 'a hope,' wénan, 'to ween, think' = Germ. wähnen.

8. hergebracht, 'usual, customary.'-jugentlich is adverb.

13. France and Italy were then divided into many small principalities and kingdoms, as no single prince had as yet succeeded in obtaining exclusive and sovereign power.

15. Henry IV. was at war with the Popes of Rome concerning

the right of episcopal appointments.

17. Since the year 710 the Arabs had conquered the greater part of Spain. They were, however, gradually driven back again, and in course of time a number of Christian states were formed (Leon 918,

Castille 923, Navarra, 905, Arragon 1035, and others), till the last Arabian king was conquered and his capital Granada taken in 1492.

- 24. im Banne liegen, 'to be excommunicated,' i.e. to be excluded from the participation in the sacraments and other religious blessings administered by the Church.
- 25. Philip I. was more devoted to amusements and voluptuousness than to his royal duties.
  - 26. He did not like enterprises where the end seemed remote.
  - 30. Untrag, 'an offer,' Auftrag, 'a mandate.'
- 31. The sentence introduced by tenn contains the reasoning of the pope in an indirect form. Hence the subjunctive.

#### PAGE 12.

- I. es femmt mir zu, lit. 'it belongs to me,' i.e. 'it is my duty.'
- 5. Geschicklichteit = Befähigung, 'qualification.' We may also say, viele Fürsten waren geschickt or befähigt.
- 7. freie Shātigfeit ('free, i.e. unrestrained, activity') is opposed to eingeschränkt ('limited') in the preceding line.
  - 11. The lordship of Bouillon was situated in the Ardennes.
  - 13. unbeherrscht, 'not swayed.'
  - 15. einnehment, 'prepossessing.'
- 21. 'In the service of Henry IV......Godfrey was the first who ascended the walls of Rome, and his sickness, his vow, perhaps his remorse for bearing arms against the pope, confirmed an early resolution of visiting the holy sepulchre, not as a pilgrim, but as a deliverer.' Gibbon (ch. LVIII.).
- 23. unschicklich (adv.) = in unpassenter Weise. (This is very disserent from ungeschickt = awkward.)
  - 25. veraußern, 'to give away' (lit. 'to put out').
- 26. The exact value of a 'mark' cannot be ascertained, and appears to have fluctuated at different times. See Raumer, *Hohenstaufen* 5, 431 (first ed.).
- 28. Things had gone so far that a war was about to break out between them.

## PAGE 13.

- 3. 'Robert, duke of Normandy, was the eldest son of William the Conqueror, but on his father's death he was deprived of the kingdom of England by his own indolence and the activity of his brother Rufus.' Gibbon (ch. LVIII.).
- 6. Serrschergeist, lit. 'an imperial mind,' i.e. such as besits a sovereign.

- 10. His idleness or indolence was often an obstacle to all active exertion.
- 12. 'Without troubling himself much about the fulfilment of his promises.'
- 15. The clergy were then as a rule exempt from taxes and contributions.
  - 20. jeso is somewhat antiquated instead of jest.
- 21. 'He was surnamed the sword and lance of the Christians; but in the exploits of a soldier, he sometimes forgot the duties of a general.' Gibbon.
  - 24. tem Geschlechte nach, in respect of birth and family.
- 25. Sitte is used absolutely for seine, gute Sitte. Comp. note on p. 2, 6.
- 29. We might also say er zählte tie Burgen ale sein Eigenthum. Gibbon says, 'The number of his castles has been compared to the three hundred and sixty-five days of the year.'

#### PAGE 14.

- 3. Compare the character Gibbon gives of Raymond of Toulouse ch. LVIII.
- 7. seines Alters halber: he was 'a veteran soldier, who had fought against the Saracens of Spain.' Gibbon.
  - 9. erbulten = fich gefallen laffen.
  - 10. nicht ohne introduces a 'litotes'=mit llebereilung.
  - 14. mits originally means 'charitable,' and then 'kind' in general.
- 18. 'The name of Bohemond, the son of Robert Guiscard, was already famous by his double victory over the Greek emperor, but his father's will had reduced him to the principality of Tarentum and the remembrance of his Eastern trophies, till he was awakened by the rumour and passage of the French pilgrims.' Gibbon.
  - 20. He was bold and venturesome, like a genuine Norman.
- 22. 'In the accomplished character of Tancred, we discover all the virtues of a perfect knight.' Gibbon.
  - 29. All superfluous and enervating pleasures.
- 30. The adj. ont is derived from Che, and should, therefore, be spelt with an e, and not with an  $\ddot{a}$ .

## PAGE 15.

- 2. eigenst, 'most proper,' best fitted to his personal qualities and character. The superlative of eigen is confined to a very idiomatic and emphatic style.
  - 3. Matur = natürliche Unlage.

- 5. nunmehr is more emphatic than jest.
- 7. Saupter = Sauptlinge, 'chiefs.'
- 9. fowie=je nachtem, 'according as.'
- 14. Frühighr=Frühling, but the second word is more elegant. A poetical appellation is ter Lenz.
- 21. ten nächsten Betarf, i.e. as much or as little as was necessary for the immediate wants of the family.
  - 22. fonft = außertem .- jum Buge = fur ten Bug.
- 24. We also find the compound Mannerfleiter.—The adj. unfuntig is generally joined with the genitive. The prep. user means as much as 'with regard to.'
  - 29. hier = bei ihnen (i. e. the princes).

#### PAGE 16.

- 5. selbügemählt, 'chosen by themselves' (not placed over them by the princes).
- 7. Sabenichts ('Have-nothing') is a nickname formed in the same way as Taugenichts, French vaurien, English 'good-for-nothing.' Walter was of French origin.
- 13. Ralmany reigned over Hungary 1095—1114. He is famous as a lawgiver.—förperlich is adv.
- 15. The Hungarian king gave the Crusaders free passage and permission to purchase their provisions of his subjects.
- 16. The construction of the participial sentence (tie Plünterung... abgerechnet) is absolute, just as we might have it in French and English.—fein beteutenter Unfall, 'no misfortune of any consequence.'
- 18. The Bulgarians founded an empire in Europe in 679, by conquering the country between the Danube and the Haemus mountains. Their king originally fixed his residence at Varna. Subsequently Tirnova became the capital.
- 19. The river Sau or Sava is the greatest tributary of the Danube, with which it unites itself near Belgrad, the capital of Servia.
  - 20. nothgebrungen, 'necessitate coacti.'
  - 22. tie Unversichtigen überraschte, 'incautos oppressit.'
- 27. Nissa (or Nish) is a town in Bulgaria; Sternit was on the frontier of the Greek empire.

#### PAGE 17.

- 5. The Normans had made war upon the Greeks in the South of Italy, on the Greek islands and in Illyria.
  - 10. Ausen and Dyrrhachium (the modern Durazzo) are two sea-ports

on the coast of Albania, then much used as landing-places for travellers crossing from Brindisi.

- 11. Secritrage, 'military road.' The route the crusaders were to take had been traced out by the Greek government.—verpflegen means to furnish provisions.
- 13. einer Sache verbeugen, 'to take preventive measures against something.'
  - 14. höchstens, 'at the utmost.'
  - 15. 3mangsmittel, 'measure of coercion' or 'compulsion.'
- 24. Both fich mehren and fich vermehren are used without any actual difference, though the compound verb is, perhaps, more common.
- 27. We might take Schlechtgesinnte as one word, and write it accordingly.
- 28. orthungsmājig is not exactly the same as credition, which means merely 'orderly,' while this denotes that something is done according to an order or arrangement previously agreed upon.
  - 30. Borfichtsmaßregel, 'precautionary measure.'

#### PAGE 18.

- r. It would be more usual to insert ever between the two nouns standing thus together. The Hungarians were trying to find either an actual opportunity or merely a pretext for quarrelling with the Crusaders.
- 2. Arguehn 'suspicion.' The second part of the word is a corruption of Bahn (explained in note on p. 11, 7); in Middle High German the word is arcwan.
- 4. Semfin is a town on the right bank of the Danube, not far from its juncture with the river Save, almost opposite Belgrad.
  - 8. In solder Stimmung 'while they were in this frame of mind.'
- 12. Sich von etwas vereinzeln is a somewhat unusual expression denoting 'to stray away from something by oneself, alone.'
- 13. unaufhalthar is not so common as unaufhaltjam. Nobody could stop them.
- 14. It would, perhaps, be more usual to add the indefinite article (einen) before solden.
- 19. anfājjig, from figen (in the sense of 'dwelling'), 'one who settled' in Hungary.
- 20. Natives of the West of Europe are generally styled 'Franks' in the East. (Compare the habit of uneducated English people who style all foreigners indiscriminately 'Frenchmen.')
  - 25. Antere is the accusative. In order to avoid all mistakes, it

would have been preserable to express this thought in the passive form: und Antere wurten von ten Busgaren getöttet.

- 26. schwarmen means to move rapidly and in companies or 'swarms.'
- 30. Beiselstellung is an unusual compound; we should commonly say gegen Stellung von Beiseln.

#### PAGE 19.

- 5. 3mift is derived from the numeral zwei, whence we also have the verb sich entzweien.
- 7. Eiser does not mean 'zeal' in this place, but 'passion.' Cempare the verb sich ereisern.
  - II. hiebei is not as common as tabei.
  - 14. The usual expression is Nachtrab 'rearguard.'
- 24. wechselseitig 'mutually,' from both sides.—fürchten is used in the sense of besürchten, which denotes a fear arising from a mere supposition, while fürchten is a fear founded on facts.
  - 25. zwiespaltig lit. 'divided (gespalten) into two,' i.e. 'twofold.'
  - 26. tringen here 'to plead urgently in favour of.'
- 29. obsides 'to obtain the upper hand.' For the prefix ob (= uber) compare obsobath, oben, etc.—In scintselig we have the adj. selig, derived from the old word sale or sala, i.e. 'fortune, hap.' Hence scintselig literally means 'one who is of a hostile disposition.' Observe, however, that veintseligseit denotes practical hostility (which appears in deeds), veintschaft 'hostile disposition.'

#### PAGE 20.

- 1. As the army of the Crusaders numbered many women as well as men, the author is here entitled to use the plural Manner. Of a regular army we should employ the collective plural Manner. (The plural Manner means 'vassals': compare p. 31, 14.)
  - 5. vereinzelt 'isolated,' by themselves. Compare p. 18, 12.
- 12. erringen denotes 'to obtain something by great exertions,' originally by wrestling (ringen). For the power of the prefix er see Aue \$ 279, 4.
  - 15. cr, i.e. ber Baffenstillstant.
  - 17. ohne Ordnung = in vollständiger Unordnung.
  - 19. fliehend = turch (tie) Tlucht.
- 26. tie Sammiung = tas Sammein. Owing to the different places to which the pilgrims had fled, it had become very difficult to collect them again (sie zu sammein).
  - 30. beharrlich 'constant, unswerving,' from the verb beharren.

#### PAGE 21.

- 1. For Sternit see note on p. 16, 27.
- 7. sich einer Sache enthalten 'to abstain from something.' This verb always takes the genitive.
  - 14. It is, perhaps, more usual to say Beifall schenken than B. geben.
- 19. Uebersetzen 'passage.' Notice the two verbs übersetzen 'to ferry over,' and übersetzen 'to translate.' Ich habe ihn übergeset 'I have ferried him across': ich habe tieses Buch übersetz 'I have translated this book.'— In the present place we might also say ihre Bitten, man (or er) möge sie schleunig ('speedily') übersetzen.
- 21. Selenopolis is the same place as the ancient Drepanum or Drepana. It was the birth-place of Helena, the mother of Constantine the Great, and was therefore called Έλενόπολις 'the city of Helen.' It became, however, afterwards such a wretched place as to be punningly styled ἐλεεινοῦ πόλις 'the city of wretchedness.'
- 22. The 'Lombards,' i.e. the inhabitants of the north of Italy, were originally of German origin, as they were descended from the German tribe of the Langobards, who settled in Italy in the sixth century.
- 27. Observe the plural Kausscute, from the singular ter Kausmann: Aue § 148, note 2, p. 128.—Wehlseben (lit. 'living well, good living') means 'luxury' or 'affluence.'

#### PAGE 22.

- 7. verbanten fich here = thaten fich zusammen, i.e. merely 'they joined together' (not 'they allied themselves,' which is the more frequent sense).
  - 9. unbefümmert um = ohne sich zu fümmern um.
  - 10. Nicaa the capital of Bithynia.
- 12. gludlich, i.e. without any loss or misfortune (as our author has it in previous places, ofine einen besonderen Unfall).
- 19. We say, perhaps, more commonly unter Führung than unter Anführung.
- 23. Meile should always be understood in the sense of a German or geographical mile, equal to  $4\frac{3}{4}$  English miles.
- 28. In this sense we may also say abwarten, i.e. to remain somewhere till something happens.
- 30. Sconium (or Ronia) was then the capital of a great Turkish empire, of which we shall hear more below.
- 31. sich turchschlagen 'to fight one's way through' a surrounding enemy.

#### PAGE 23.

- 1. We might also use the adverb heimlich and say N. schleß heimlich einen Vertrag.
  - 4. wegegen 'while on the other hand' (wahrend antrerfeits).
  - 6. We might also say Kunte von tiefem Unfall.
- 10. The common people railed at this precaution and called it cowardice.
- 16. unerwartet is an adverb=gegen ihre Erwartung (praeter spem in Latin).
  - 25. fich ordnen = fich in Ortnung aufstellen.
- 31. einer Sache erliegen 'to succumb to something.' Thus we say er ift ter Krantheit erlegen 'he has succumbed to his illness.'

#### PAGE 24.

- 1. Mittlerweile (originally a genitive of time) 'meanwhile.'
- 3. Nette is a military term. Compare the verb fich zusammenretten.
- 10. Boys and girls were spared, because they were valuable as slaves.
- 15. Ceneranlegung is not a usual compound; we should, perhaps, nowadays prefer Anlegung von Fener.
- 22. Merius erinnerte 'A. reminded them.' It should not be forgotten that 'to remember' is sich einer Sache erinnern, while erinnern as a transitive verb means 'to remind.' It is the more necessary to bear this in mind, as even well educated people in the north of Germany are guilty of the Anglicism ich erinnere, taß es so war instead of ich erinnere mich.
  - 24. Peter wanted to comfort himself for the loss he had suffered.
  - 25. They were disobedient in robbing churches, etc.
- 28. Anlage 'talent.' Hence the participial adjective beanlagt, e.g. ties ist ein gut beanlagter Knabe 'this is a talented boy.'

#### PAGE 25.

#### 3weites Sauptstud.

- 1. It would, perhaps, be more correct to say tieses war tas Sch. or so war es mit tem Sch.—teuten 'to portend,' in which sense we say also beteuten. Compare the adj. teutsich 'clear, plain.'
- 4. All were now more mindful of resisting them than of giving them assistance or submitting to them.
- 7. In the present place two different classes are mentioned; it would, therefore, be more in conformity with common usage, if we were to insert und between Untauglichen and Zügessein.

- 8. hemmen applies to the first class mentioned before, verführen to the latter.
- 13. Ceschränsen is used of measures of discipline which apply to all alike, bezähmen may be understood of punishment and coercive measures applied to refractory and disobedient persons.
  - 15. nothwenting 'inevitably.'
  - 17. ter Bergog von Lothringen, Godfrey of Bouillon.
  - 21. remgemäß 'accordingly,' in accordance with this plan.
- 23. Our author prefers the spelling Acrate, which is, however, not adopted by the majority of Germans. See J. Grimm s. v. Grate.—The harvest had been very plentiful and the army could, therefore, proceed without division, as even a very considerable power could easily be supplied with sufficient provisions.
  - 26. Reich denotes the German empire.

#### PAGE 26.

- 5. Santel in the sense of Santelsverfehr 'commercial intercourse'; they were at liberty to trade with the Greeks.
- 6. auf etwas halten 'to be particular in something' or 'to insist on something.'
  - 9. Triatița în Bulgaria, midway between Nissa and Philippopolis.
- 13. Lucca, once the capital of an Italian duchy, nowadays chiefly known by the springs which rise in the neighbourhood ('Bagni di Lucca').
- 15. Defenerungsmittel is an unusual compound, not registered in the dictionaries. It is, moreover, more common to use anfener in this metaphorical sense. The standard was to protect and encourage the warriors in their battles against the unbelievers.
- 17. anmaßlich is not so frequent as anmaßent. Compare also the noun Anmaßung.
- 31. Ismantes warten 'to wait for somebody' is a construction peculiar to a very dignified style; in ordinary prose we should say auf Ismanten warten. Compare note on p. 4, 27.

#### PAGE 27.

- 5. mit Gewalt, by using compulsory measures against them.
- 7. heissum is an adverb, in a wholesome manner. Aussumft here = Musucg, lit. a road which leads safely out of an entanglement or difficulty.
  - 9. gewantt 'clever.'
- 12. We say also Isman't außer Acht sassen 'to allow somebody to be at large' or 'unobserved.'

- 17. verstedt = verborgen or heimlich .- Diefer, the emperor.
- 19. Lösung 'liberation' or 'redemption' from confinement or servitude.
- 21. Atrianced in Thracia, on the river Maritza, so called from the emperor Adrian, who founded it.
  - 22. anlangen = ankommen.
- 25. gen is an archaic and poetical compression of the preposition gegen.
  - 31. erfolgreich 'successful.'

#### PAGE 28.

- 1. Arglist 'deceitsulness, cunning.' Compare Arguehn p. 18, 2.
- 3. Vorkehrung = Vorbereitung 'preparation.'
- 5. absolutely impossible.
  - 9. weraus 'in consequence of which prohibition.'
- 13. Pera nowadays the European suburb of Constantinople, inhabited by Greeks and foreigners. It lies on the Asiatic side of the Bosporus.
  - 20. beschränft 'kept within bounds.'
  - 21. We might also say burch Umberschweisen und Pluntern.
- 24. The impression that he (Alexius) was quite destitute of an army.
  - 25. eiligst = in aller Gile.
- 27. The Crusaders interpreted Alexius' proceeding as the effect of the suspicions he had against them.
- 29. It would, perhaps, be more usual to say Berantaffung zu neuem Streite.

#### PAGE 29.

- 5. faiserlide Berschläge are the proposals made by the emperor. (It might also mean proposals becoming an emperor.)
  - 9. erneuen 'to repeat'; erneuern 'to renovate, to restore.'
  - II. am Meere, on the coast.
- 12. Zurfepulen (Τουρκόπουλοι lit. 'Turkish boys, young Turks') are Turkish soldiers in Byzantine pay.
  - 14. ter silberne See is a part of the bay of Constantinople.
- 22. Constantinople was surrounded by very strong fortifications, begun by the founder of the city and constantly enlarged by his successors.
  - 25. We might also say tie Hoffnung auf einen fr. Bergleich.

#### PAGE 30.

3. More commonly ein folches Unheil.

6. beharren is joined with the prepositions bei and auf.

- 10. mit tem & vereint means merely 'together with the duke.' Other phrases expressing the very same idea would be im Vereine mit tem &., and susammen mit tem &.
  - 11. vertheitigungsweise 'in a desensive manner.'
  - 15. ver ter Besiegung, i.e. before I have conquered the unbelievers.
  - 19. We may also say zum Behuse (zum Zwede) neuer Unterhantlungen.
- 21. When the emperor had given so valuable a hostage (his own son).
  - 22. The duke could no longer doubt the sincerity (Mufriditigfeit) of

the emperor's intentions.

- 28. The duke promised to restore to the Greeks the countries which had formerly been in the possession of the Romans. The Byzantine emperors considered themselves as the successors of the Roman emperors and were officially styled  $\beta a \sigma \iota \lambda \epsilon \hat{\imath} s \tau \hat{\omega} \nu \hat{\imath} P \omega \mu a \ell \omega \nu$ .
  - 31. Caesar was the title borne by the imperial princes.

#### PAGE 31.

- 1. tenfoar 'imaginable.' He was honoured in every imaginable way.
- 8. un-cigen-nug-ig 'without any thought of profit to himself,' 'un-selfishly.'
- 9. The Greeks soon got the money back, as payment for provisions.
  - 11. In case more pilgrims were to arrive.
  - 14. Mannen 'vassals,' especially in their capacity as warriors.
  - 17. einer Sache abhelsen 'to give help in removing something.'
  - 18. etwa 'possibly.'
  - 29. tas Unentbehrliche 'what was indispensably necessary.'
- 30. The Normans took both provisions and other property from the inhabitants.

#### PAGE 32.

- 2. Only in case he should abstain from ravaging the country.
- 7. We say both seine Bechachtung bezeigen (to show) and bezeugen (to testify).
- 8. verbintlid, 'politely.' Boemond replied that he was obliged (verbunten) to the emperor for his kindness.
  - 9. rufer, i.e. Boemond.

- 15. The river Vardar (the ancient Axius) flows into the bay of Salonichi.
- 20. They were in danger of succumbing to the superior numbers of the Greeks, when &c.
  - 29. eigenmachtig 'arbitrarily,' lit. acting by their own power.
- 30. seine Berellmächtigten 'his commissioners'; those to whom he had given power (Bellmacht) to lead the Crusaders.

#### PAGE 33.

- 1. Serra, a considerable manufacturing town in Macedonia, to the N.E. of Salonichi, now called Seres (Σέρραις).
  - 8. We say both eine Richtung nehmen and einschlagen.
- 10. Mitdriften = driftliche Bruter, Geneffen im driftlichen Glauben 'fellow-Christians.'
- 12. Giner Sache abbelt. Abhelt means the same as abgeneigt. The expression is varied here, because the word geneigt is used 1. 9.
  - 15. ungefaumt (adverb) = ohne Saumen, fofort, auf ter Stelle.
- 17. It is more usual to say Bergünüigung. The word used by our anthor is generally employed in connexion with the genitive of the person favoured.
  - 19. erwähnen takes both the accusative and the genitive.
- 20. Larissa a city in Thessaly.—Boemond mentioned his former wars with the Greeks in a manner flattering their vanity.
  - 31. Spatherbit, the latter part of autumn.

#### PAGE 34.

- 2. mubselig 'full of misery, miserable.' The second part of the word is the same as in seintselig (comp. p. 19, 29). There is also the subst. tie Muhsal.
- 5. Among these rude tribes, the word of a prince did not possess much influence or power.
- 7. We might also say zwanzig Tazereisen, tie ebenso beschwerlich waren wie tie früheren.
- 10. ein turchaus geertneter Jug is a march conducted in complete order.
- 14. Petiopenegen, a Turkish tribe then in the pay of the Byzantines. They are often mentioned in the 11th century and disappear after the 12th. The Byzantines call them Πατζινάκαι.
- 16. bis zur Anfunit 'until the Christians arrived,'= bis tie Christian anfamen. Our author appears to be very fond of employing verbal nouns.
  - 18. megegen 'while on the other hand.' Comp. p. 37, 23.

- 19. The Greeks considered the habit of joining in military expeditions, often practised by the bishops of the West, as a profanation.
- 24. It would, perhaps, be more correct to use wie in a simple comparison, while als should be employed after a comparative, e.g. er ift chenso gress wie ich, but er ist gresser als ich. This rule is, however, constantly violated in conversational German, and sometimes even by good writers.
- 27. They believed that the ambassadors had been bribed to give a very favourable report.

#### PAGE 35.

- 2. We should more commonly say, er weigerte sich ten Git zu leisten. In the same manner we should preser, l. 9, in rie heimath zurudzusehren.
- II. Alexius heard that he was suspected of being the author of this hostile treatment.
  - 13. erharten 'to prove, maintain, confirm.'
- 17. vereinzelt = wenn er fich vereinzele. Godfrey represented to Raymond that he would succumb to the Greeks if he stood alone.
- 20. If the Greeks were left as enemies at the back of the army of the Crusaders, it would be necessary to leave garrisons in all the places conquered by the latter, and this would weaken the army considerably.
- 21. entity introduces the concluding argument employed by Godfrey.
- 28. Meineib 'perjury.' The first part of the word is an old substantive denoting 'wrong, falsehood, crime.'
  - 31. 'The emperor deemed it sufficient that'-

#### PAGE 36.

2. fein, i.e. the emperor's.

- 10. gewärtig 'ready to serve.' The word is derived from the verb warten and properly means one who is attentive and obliging. The very same phrase as here (held und gewärtig) is quoted from Goethe by Sanders, Wörterb. 3, 1490°.
- 17. There are two forms of the name of this town, Brundisium and Brundusium. The modern name is Brindisi.
- 25. Rumaner are a Turkish tribe, who seem to have been settled in Roumania from the 11th to the 14th century. They subsequently emigrated into Hungary.
  - 29. in gunstiger Beit, when the time seemed favourable.

#### PAGE 37.

- 3. im Felbe means 'in war.'
- 6. gen = gegen (comp. p. 27, 25).

- 10. unermention: it was difficult to measure the whole extent of the progress the enterprise had made.
  - 12. ergeben 'give the result.'
- 16. geharnischte Ritter 'knights in harness' (i.e. in complete armour, according to the old sense of the word).
  - 19. Xerxes' expedition against Greece, 480 B.C.
- 21. gewaltige Willfür, the arbitrary decision of one single man who had the power to enforce his decrees.
  - 23. wegegen: comp. p. 34, 18.
- 24. Observe the inversion of the usual order of words, owing to the sentence beginning with auch.

#### PAGE 3S.

#### Drittes Sauptftud.

- 3. Etwas ven Semantem erebern is not a very common phrase, instead of which we might also say Ginem etwas turch Ereberung abnehmen.
- 15. Saurtplat 'the principal place' (square) of the town, the ἀγορά or forum.
- 17. The level ground began to rise gradually, till at length high hills bordered it.
- 23. The water from the mountains was caught up and collected, before reaching the lake, and was used for the fosses of the fortress.
- 27. harren is a more emphatic word than warten; it means 'to wait steadily.'
  - 29. Just as he had destroyed the army of Peter the Hermit.

#### PAGE 39.

- 1. Morgenseite = öftliche Scite.
- 4. mittäglich = füblich.
- 6. Abend = Deften. From the west side, the besieged could still introduce provisions into the town.
- 9. tas Erserterliche einleiten = 'to arrange the necessary preliminaries.'
- 15. In case they should voluntarily surrender, before the Crusaders compelled them to do so.
- 17. Dergleich is used as 'compact' or 'treaty,' in which sense we also employ Dertrag and Ausgleich.
  - 20. jener, i. e. Manuel Butumites.
- 27. einer Sache getenken, lit. 'to think of something,' i.e. to be mindful of something, in which sense we may also say auf eine Sache betacht sein.

#### PAGE 40.

- 7 sq. Some Crusaders thought that their vow obliged them to proceed at once to Jerusalem, without losing so much time about a town on the road.
- 19. nur properly belongs to tiefem. They could not hope to escape death but in this way.
- 22 sq. Es entsteht mir eine Ahnung (von) einer Sache, 'I conceive a suspicion of something.' The phrase is not, however, very usual. We might say ich sasse (erhalte, bekomme) eine Ahnung.
  - 25. sie, i.e. the pilgrims (Crusaders).

#### PAGE 41.

3. milb 'kindly.'

- 5. nicht chue Grunt is an instance of the figure called 'litotes' (for which see p. 7, 7). Alexius had very good reasons for his fears.
  - 10. They did not dare openly to show their aversion to the Greeks.
- 16. Leukas (Λευκάs), a town of Bithynia on the river Gallus, now called Lefkié.
- 17. The river Bathys (Baθύs, 'deep') flows into the Thymbros, near Dorylaeum in Phrygia.
- 25. Arslan had called all that were of the same nation and faith with himself to his assistance.
- 30. It would be more usual to say Angriff auf tie erste Abtheilung. The simple genitive would rather express 'a charge made by' than 'upon the first division.'

#### PAGE 42.

- 7. werfen 'throw back' or 'repel.'
- 9. behente (adv.), 'swiftly.'
- 12. Rampf=Rampfart, 'manner of fighting.'
- 16. bei ihrer Uebergahl, 'on account of the superiority of their numbers. The preposition introduces the reason why the Turks could always bring fresh troops.
- 18. Magenburg a barricaded fortification made in the centre of the camp by placing all vehicles, carts, and luggage-vans close together.
- 25. He led his troops round a hill and thus appeared in the rear of his enemies.

#### PAGE 43.

- 10. weistich is the adverb of weise.
- 13. 'Even if the most favourable preparations have been made.'
- 21. The Crusaders never lost their faith in a divine leader.
- 24. This city of Antioch here mentioned was situated on the

frontier of Phrygia and Pisidia (compare Acts xiii. 14). This should not be mistaken for the famous city on the Orontes, of which more below.

28. Baldwin established an independent principality at Edessa.

#### PAGE 44.

#### Biertes Sauptftud.

- 8. Antioch was once the capital of the kingdom of Seleucus and his descendants. It was then the principal town of Asia under the Romans, and it was still a considerable town when the Crusaders besieged it. We subjoin at the end of the volume a map of the city and the encampments around it.
  - 11. Mitternacht = Norten .- abentlich = westlich.
- 14. The waters descending from both these ridges flow into lake Ofrenus.
  - 21. morgenwärts = oftwärts.
  - 28. unfern, 'not far.'

#### PAGE 45.

- 2. sentt sich, 'slopes down.'
- 14. Quatern are stones hewn square (comp. tas Quatrat = the square).
- 25. The Christians found it impossible to force their way to these two gates.
  - 28. Umlagerung, 'blockade.'

#### PAGE 46.

- 4. 'All valour (shown) in isolated fights.'
- 7. Fertigfeit = Bewanttheit, Beschidlichfeit.
- 11. Tausent is a noun, hence it is spelt with a capital. We might also say viele Tausente von Pserten.
  - 13. nachtrudlich, 'effectually.'
  - 14. verwagen, 'to venture forth' from their encampments.
- 18. übernahm should not be mistaken for unternahm. Tatikios took such a journey upon himself, i.e. he promised to make it.
- 23. langwierig, 'long protracted.' The second part of the word is derived from the verb währen, 'to last.'
- 25. He did not return until he had received a strict admonition to do so.

#### PAGE 47.

- 2. mahnen, 'to fancy,' to entertain an erroneous impression. Compare note on p. 11, 7.
  - 3. Compare the phrase used p. 40, 22, and our note there.

- 8 sq. The three days' fast was deemed a duty towards God, but want and abstinence were not borne willingly, because they were not considered in the light of a self-imposed penance.
- 17. The position of the genitive before the noun on which it depends is unusual and more in conformity with poetical than prose style.
  - 23. hervortreiben, 'to send up.'

#### PAGE 48.

- 11. jeter Betarf, 'all that you require.'
- 17. angestammtes Necht, 'the right to which we are entitled by birth.'
- 24. According to the usual rules of grammar, we ought to expect liebe Brüter. The weak form of the nom. plur. of the adj. is, however, very common in this phrase.
- 27. If we all leave the camp, the people of Antioch will be at liberty to come out of their town, they will destroy our works, and will, moreover, supply all their wants by introducing fresh provisions into the town.

#### PAGE 49.

- 1. The necessary consequence is that we shall be beaten and conquered both in the open field and in our camp.
  - 6. gewinnen, 'to take, conquer.'
  - 9. The plural Treiheiten denotes 'privileges.'
- 16. Anxiety often represents merely possible eventualities as real and existent.
- 18. ungewiß, etc. should be understood as an addition by way of parenthesis. It properly represents a complete sentence—obsciech es ungewiß bleibt.
- 19. Etwas ist im Werte, 'something is preparing,' 'some scheme is afoot.'
  - 20. It would be more usual to say eine folche That.
  - 23. Dienfte = Dienftleiftungen.
  - 27. Die Großen, 'grandees, magnates.'
- 30. It was very bold of him to insinuate that treason might come from the very quarter from which he had actually planned it himself.

#### PAGE 50.

- 1. rerwechseln means here to change or replace by others.
- 8. tem gemāņ, in accordance with the arrangement Pyrrhus had made with Boemond.
  - 9. Uhnung, here 'a faint suspicion.'

- 12. ter Einbruch ter Nacht, 'the appearance of night.' Compare the phrase tie Nacht (or ter Tag) bricht an ('day breaks'). See p. 51, 29.
- 16. unscress Glaubens is a genitive of quality, 'pilgrims of the same faith as we ourselves.'
  - 24. fluglich is the adverb of flug.
- 26. cin Vetreuer, 'a faithful servant.' Thus we often use the plural meine Vetreuen of faithful warriors or adherents.
  - 28. teutete auf, indicated (according to previous arrangement).
- 29. günstige Bereitschaft: several stones announced that all was favourable and in readiness.
- 30. Bewegung, 'stir, commotion.' The messenger observed that people were moving about on the tower.

#### PAGE 51.

- 2. machtbabenter Juhrer, the officer who has charge of the watch.— Begleitung = Begleiter.
  - 3. gerühmt = fehr gelobt.
- 10. They were afraid that the treason was meant for them or directed against them.—*Chartres*, the capital of the modern department of Eure-et-Loire, on the river Eure, the scat of a bishop, with a splendid Gothic cathedral.
  - 12. anstegent, 'adjoining.'
- 17. The ladder had been overweighted, as too many had ventured on it at once; hence it had broken.
  - 20. gegen, 'when opposed to.'
  - 21. entgelten, 'to suffer for some misdeed.'

#### PAGE 52.

- 8. The German form of the name is pronounced Antichien, while the Latin and Greek form (which is often used in German) is accentuated Antiochia. There is the same difference of accentuation in Meraintrien and Alexandria.
  - 15. vorcitig, 'precipitately, rashly.'
  - 18. Nachrichten über Nachrichten, 'news after news.'
  - 20. ruftig, 'energetically.'
- 24. funftlice here = funfteelle. The fortifications of the citadel were executed with great art.
- 26. The ramparts built by the Crusaders were intended to prevent the Turks from attacking the city itself by making sallies out of the citadel.
- 28. seichte Sestaten, 'light infantry,' expediti milites (the ψιλοί of Xenophon).

- 29. nach tem Meere = nach ter Rufte.
- 30. felbit bei ter eifrigften Bemuhung = obwohl fie fich fehr eifrig bemuhten.

#### PAGE 53.

- 8. nieberhauen = niebermegeln, 'cut down.'
- 10. es, i. e. tas heer.
- 11. geerbnet here = wohlgeordnet.
- 15. We may also say so weit tas Auge reicht.
- 16. sich verfehren means 'to change into the contrary."
- 19. We might also say jum Beichen ter Aufrichtigfeit feiner Befinnungen.
- 23. Mittagsfeite = Gutfcite.
- 24. heftig, 'fiercely.'

#### PAGE 54.

- 1. mintern = verringern, 'to lessen.' The compound vermintern is more frequently used.
  - 2. heben, 'to remove.'-Unfall, 'attack.'
  - 7. verlegen means to change the quarters of the troops.
  - 19. In a less elevated style we should say rermehrte sich or stieg.
- 22. Sitte=gute Sitte. All restraints imposed by good manners were gradually broken through.
- 23. The most urgent of all wants of nature is hunger. lefen = auflefen (i. e. zersteren).
- 27. Einer Sache steuern, 'to check or stem something' (sich entgegen stemmenb einer Sache eter Person Ginhalt thun, wehren-mit Dat. Sanders).
  - 29. auf tie Dauer ter Belagerung, 'as long as the siege should last.'

#### PAGE 55.

- 3. fider, here 'trustworthy' or 'reliable.'
- 6. verfählich = feinem Berfahe gemäß, 'intentionally, purposely.'
- 7. wegen übereilter Feintseligseiten, 'because he had been too hasty in commencing hostilities.'
  - 17. hatte = haben wurte.
  - 19. gebannt = mit tem Bannfluch belegt, 'excommunicated.'
  - 21. unrühmlich, 'disgraceful.'
- 22. betürsen with the gen. 'to stand in need of.'-erheblich, 'considerable.'
  - 31. 'To call upon the name of Christ' in his prayers.

#### PAGE 56.

- 4. wenightens indicates that the writer leaves the responsibility of this statement to the authors from whom he takes it.
  - 5. in tunfler Nacht, 'in the darkness of night.'

- 13. über Maaß, 'beyond (all) measure, immoderately.' Hence the adj. übermäßig.
- 14. unersetslich, 'impossible to replace' (ersetzen).-We say both tie Denfmale and tie Denfmaler.
- 15. Dete, 'solitude, desert.' This word is the same as the Anglo-Saxon ease.
- 20. Umitantliateit, 'circumstantiality,' i.e. the exhibition of circumstances (Umitante) or details in a description.
  - 25. Borgeben, here 'assertion' or 'tale.'
- 29. sich mühen, 'to work laboriously, to toil.' The compound sich abmühen is, perhaps, more common.

#### PAGE 57.

- 4. feierlichst (adv.), 'in the most solemn manner.'
- 5. halber is used in the same sense as wegen, but is always placed after the genitive governed by it.
- 24. We have the two forms unterteß and untertessen. So also integ and intessen.
  - 25. ter Borterzug is less usual than tas Bortertreffen.
  - 28. We say more commonly angeseuert.
  - 29. eiligst = in aller Gile.

#### PAGE 58.

- 2. Abentfeite = Weftfeite.
- 5. beruden properly means 'to attack at the back,' but is commonly employed in a metaphorical sense for 'to deceive, to impose upon.'
- 12. chne zu rasten, 'without ever taking rest' or 'stopping any-where.'
- 18. The Turks had formerly been the oppressors (Berfulger) of the Christian inhabitants of these districts.
- 21. Only Asiatic warriors would carry luxuries with them into a camp.
- 26. The tent was adorned with towers, etc. just as if it were a fortified town.

#### PAGE 59.

- 6. unter driftlicher Beteckung, 'with a Christian guard.' Their retreat was covered by Christians.
  - 7. ungefährtet = ohne Gefahr, 'unhurt, uninjured.'
  - 13. ungleich (adv.), 'incomparably.'
- 21. The Koran forbids all representations of human beings, for fear they might be treated as idols.

- 22. The Turks had destroyed the eyes of the portraits of the saints.
- 25. By contemplating the sacred pictures many a valiant warrior was inspired with kind and pious sentiments, which he had been in danger of losing by his warlike profession:

#### PAGE 60.

#### Fünftes Sauptftud.

- 2. Each leader now began to have plans and schemes of his own.
- 5. The desire to found a principality became so powerful with many princes as to make them even give up their original plan (the conquest of Jerusalem).
  - 9. boppelt heftig, 'with redoubled eagerness.'
- 12. The proportion implied in teste is not fully worked out by the author. It would be je größer ter Mangel früher gewesen war, testo gefährlicher wirkte ber Ueberstuß ber Lebensmittel.
  - 13. Seuche, 'sickness.' Compare the adj. fiech, 'sick.'
  - 14. babin fterben, 'to die off.'
  - 20. The bishop was superior to the princes in intellectual capacity.
  - 28. tarauf tringen, 'to urge, to insist upon.'
- 29. It seemed to them that distress and sickness had been banished from the rest of the country and confined to this town.

#### PAGE 61.

- 4. bas Berathen is not so usual as bie Berathung. It is, of course, merely the infinitive used as a noun.
  - 6. mehren is the infinitive = vermehren.
  - 15. Marra is to the west of Antioch.
- 17. Many armed expeditions (Streifzüge) had been made by the knights during the protracted siege of Antioch.
- 22. Belagerungezeug denotes all the implements and engines requisite for a regular siege.
- 24. tes ersteren, i. e. tes Besagerungszeuges. The pilgrims were busy constructing engines for the siege.
  - 29. benachbart = umliegent.

#### PAGE 62.

- 1. They knew that they would be massacred without mercy, in case the Christians should take the town.
- 5. um...willen, 'by reason of.' The dependent genitive is always placed as in the present instance.
- 8. bie nietere Statt, 'the lower parts of the town,' as opposed to the citadel (Burg).

- 15. The town gave them the impression that it was deserted by the inhabitants.
- 18. The soldiers lighted fires before the recesses into which the citizens had fled, and by the smoke compelled them to come out.
- 19. Someon governs both the accusative and the genitive. It generally takes the latter case in poetry and in an elevated style.
- 25. tas crite Gelübre, 'the original vow.' The noun is derived from the verb geloben, which is itself a compound of loben.
  - 30. Abjug, here 'deduction.'

#### PAGE 63.

- I. vorausruden, 'to depart in advance.'
- 2. Gibellum is a town on the Syrian coast, east of Antioch.
- 3. ter Bergeg is, of course, Godfrey of Bouillon.—für ten Abzug, 'if he would depart' (abziehen).
  - 9. unschlbar, 'inevitably' (lit. 'unfailingly').
- 11. All these places are either on, or not far from the Syrian coast, proceeding in a southern direction towards Tripoli.
  - 15. einem Soltner gleich, 'just as if he were a hired soldier.'
  - 18. He went over to (joined) the view of the duke.
- 24. angeblich, 'pretended.' The deception existed only in the statement (Ungabe) of Tancred.
  - 26. nicht obne allen Grund, 'not quite without reason.'
  - 30. wie schen öster, as had been done on former occasions.

#### PAGE 64.

- 4. feinerseite, 'for his part.'
- 9. einer Sache Glauben beimessen, 'to credit something' (fidem habere alieui rei).
  - 11. We generally prefer the compound tie Heberretungefunft.
- 13. Jehnten means 'to take the tenth part' of somebody's goods. This is called ter Jehnte, 'the tithe.' Raymond agreed that every one should pay back the tenth part of the booty hitherto made.
  - 14. vor, 'above' (Lat. prae).
- 15. We say Geld erheben, 'to collect money.' Hence tie Hebung, 'the money raised.'
- 24. beim Nachgraben, 'when they were digging for it' (nach ter Lange graben).
- 28. He was favoured (begunfligt) by the darkness of the locality and the crowd, in so far as he succeeded in drawing the lance forth again without having his imposition observed.

29. nicht unfuntig is an instance of 'litotes.' Boemond meant to say that Raymond was well acquainted with the imposition practised on the Crusaders.

#### PAGE 65.

- 2. Arnulf placed himself at the head of those who doubted the truth of the assertion.
- 4. Observe the omission of tag, before the statement given in an indirect form.
- 6. The adj. ont is derived from the noun Ohe, and properly means 'legitimate.' It should, therefore, be spelt with an e, and not with an a, as is often done.
- 7. Zweisel hegen ('to cherish, i.e. to entertain doubts') is a more emphatic phrase than 3. haben.
- 12. im Chore, in the choir of saints gathered around the throne of the Lord.
  - 13. inbeffen = jetoch. füntlich is the adv.
- 18. erwitern is often spelt erwitern, but the synonymous expression entgegnen justifies the spelling adopted in the text (wirer=gegen).
- 19. überlästig, lit. 'troublesome beyond measure.'-Veisterseher, 'a ghost-seer,' a visionary.
- 20. Miles unt Seres is a conversational and, to some extent, proverbial phrase, like 'each and all.'
  - 22. zuvörterft = zuerft, zunächft.
  - 26. beschränkten Berstandes is a genitive of quality.
- 28. We might also say um tie Echtheit... zu beweisen. Bartholomew offered to prove the authenticity of the sacred lance by exposing himself to an ordeal.
  - 30. More commonly bas Anerbieten.
  - 31. For the plural Fuß (not Füße) comp. Aue § 169.

#### PAGE 66.

- 2. Der stille Freitag, 'Good Friday,' otherwise called Charfreitag.
- 6. von Angesicht zu Angesicht is a biblical phrase, 'face to face.'
- 8. unsverssehrt, 'unhurt.' The verb is versehren=M. H. G. sêren, O. H. G. sêran, from der (daz) sêr, 'pain, sore,' Anglo-S. sár, 'wound.'
- 9. zusammt is more emphatic than the simple sammt, 'together with,' i.e. at the same time with.
- 11. beichten, 'to consess,' from besiehen or rather besiehten, which appears in M. H. G. in the contracted form bihten. The old verb jehen, 'to say,' has now gone out of use.—Hence ter Beichtiger.
  - 19. The expression Betrüger ober betrogen (i. e. mag er nun ein Betrüger

ter ein Vetregener gewesen sein) implies an allusion to the phrase used by Lessing in his Nathan, III. 7, Betregene Vetrüger, which has become one of the 'winged words' of German literature. See, for its history, the interesting information supplied by G. Büchmann, Geslügelte Worte (ninth ed.) p. 45.

21. beharrlich, 'persistently, obstinately.'

#### PAGE 67.

- I. Julius instead of Juli is somewhat quaint.
- 3. Mannschaft is the collective of Mann, 'army.'
- 10. fortbauernt = auf bie Dauer.
- 11. For the phrase ten Wunsch hegen comp. note on p. 65, 7.—in ter Stille=heimlich.
  - 14. tagegen, 'on the other hand,' against Raymond.
  - 15. zerstreuen, 'to break up or disperse.'
- 16. We may also say um ten Mangel zu vermeiten, 'in order to prevent scarcity of supply.'
  - 18. hinlanglich, 'sufficiently.'
- 20. Both parties were so eager in defending their opinions that they were with difficulty prevented from coming to blows.
  - 24. fortruden, 'to progress, advance.'
  - 28. We might also say obgleich man.

#### PAGE 68.

- 4. in raschem Entschlusse = rasch entschlossen, 'with a quick resolve.'
- 7. More commonly witer feinen Willen or adverbially witerwillig.
- 10. einbußen, lit. 'to give as a fine' (Buße), hence in general 'to lose.'
- 13. heben forms in the imperfect both erheb and erhub. The ancient form was erhuob.—Lobgefänge, 'hymns of praise.'
- 14. Observe the gender of the noun tie Wehmuth. The nouns Armuth, Demuth, Langmuth, Sanstmuth, Annuth, Gresmuth, Wehmuth, are feminines, and should not be regarded as direct compounds of ter Muth (see J. Grimm's Grammar, 11. 256).—rergessen is joined both with the genitive and the accusative.

#### Sechftes Sauptftud.

- 20. etwas Erhebliches, 'anything of importance.'
- 22. Chorajan, the most eastern province of Persia.
- 24. innig, 'closely.'
- 25. übermächtig, 'one who is more powerful than others,' or 'too powerful.'

#### PAGE 69.

3. For wähnen compare note on p. 11, 7.

4. force, 'just as': note on p. 1, 1.-wohl, 'occasionally.'

7. alitist, see note on p. 3, 23.

- 11. in Zweisel ziehen is somewhat more forcible than the simple bezweiseln.
- 14. Degier, the prime-minister of a Mohammedan ruler. The Arabic form is wesîr, wasîr from the verb wazara 'to carry.'
- 16. The words in tiesem Augenblide tas Wichtigste form a kind of apposition belonging to the whole sentence. They might be easily expanded into a parenthetical sentence, e.g. was...tas Wichtigste war.
- 21. Bewell-machtigte 'plenipotentiary,' an ambassador with full powers (plein pouvoir = Bellmacht).—allerhant 'various.' This word is always treated as an adverb and remains unchanged.
  - 23. erst, not before the Christians had reached Arca.
- 26. He complained that his Syrian possessions had been treated in a hostile manner. We might also say er klagte tarüber, taß seine Bessigungen keintlich behandelt worden wären.
- 29. Read 'of between two and three hundred pilgrims.'-nach verrichtetem Gebete=sobald fie ihr Gebet verrichtet hatten.
- 31. They returned a defiant answer, without allowing themselves to be influenced by the rich presents sent by Mosta.

#### PAGE 70.

- 3. We might also say obne fich um seine Ginwendungen zu fummern.
- 5. For the following description we may refer to the plan of Jerusalem at the end of the present volume.
  - 11. erscheint 'appears' to the eye (without being so).
- 21. ersteiglich is quoted by Grimm from Goethe; it is, however, less usual than the synonymous adj. ersteigbar. We might also say ein leicht zu ersteigender Berg.
  - 25. überties = obentrein, noch tazu, außertem, 'moreover.'

#### PAGE 71.

- 4. Wertstüde is the technical designation of the largest stones used for building, compare Sanders 3, 1251 B.
- 5. un-auf-lifelich 'that cannot be dissolved' into its component parts, 'indissoluble.'
- 8. Mervan I. reigned 683-685, Mervan II. 744-750. The first is probably meant here.
  - 11. betedte Bange 'colonnades.'
  - 15. The Mohammedans do not employ bells to invite people to

prayers, but the 'muezzin' proclaims the hours of praying from one of the small towers of the mosques.

- 19. liefen...gleich = liefen ... parallel.
- 22. es fei tenn 'except' = außer, ausgenommen.
- 24. hielt = maß. In this way we speak of the Inhalt ('content') of a plane.
- 26. We have retained the form of the plural, Mastern, as it appears in the German edition of Raumer's work, though we do not consider it to be correct, instead of Master. Sanders 1, 914 quotes instances of the plural Mastern from Voss, Forster, and Lichtwer; the instance quoted from Goethe in Grimm's Wort. 5, 903 is due to an error, as the original edition of Goethe's works (1828, I. p. 182), the library edition of 1857 (1. p. 178), and Hempel's edition (I. p. 231) read huntert Master.

#### PAGE 72.

- 9. vornehmst 'principal.'
- 12. 'Who had been appointed commander by the caliph of Egypt.'
- 14. eiligst (adv.) = in aller Gile.
- 16. Even without devastation (chnerics), the country around Jerusalem was very barren—just as it is at present.
  - 17. in tie Runte = ringsumber.
  - 20. irgend = irgentwie 'any way.'
- 25. We say zu einer Religion übertreten 'to become a convert to a religion'; hence our author has adopted the phrase zu einer Religion zuruck treten (instead of the more usual zurück tehren) 'to join again a religion previously given up.'
- 29. bei with dat. 'on account of.' We might also say turd, with acc.
- 30. Observe the employment of the preposition ven instead of the simple genitive. This is permitted in good style, whenever another genitive follows the first, but is frequently employed by careless speakers without this condition.

#### PAGE 73.

- 10. Though lagern itself is intransitive, it becomes transitive in the compounds umlagern and belagern.
- 23. eigenmächtig = aus eigener Machtvellfommenheit, 'on his own authority,' without the consent of the other princes.

#### PAGE 74.

7. Neapolis is the name constantly given by Greek and Latin writers to the town of Sychar or Sychem (St John iv. 5; Acts vii. 16).

It is also called *Flavia Neapolis*, probably in honour of the emperor Flavius Vespasianus.

- 12. 'Since the Egyptians had laid siege to Jerusalem,' compare p. 69, 17.
- 14. sathunting lit. 'one who is cunning [in its old English sense] in a thing,' a competent workman.
  - 16. leriglich = ausschlieglich, allein.
  - 20. eine baare Unterstützung 'an assistance by way of ready money.'
  - 21. geigten = bewiesen, bethätigten.
  - 23. unmittelbar 'by his own immediate work.'
- 24. Gessträuch is the collective of Strauch, just as Gesbirg is of Berg, Gewölf of Bolke, etc.
- 27. In such a phrase as the present, we might also use the compound erhoffen.
- 30. austerren is a more emphatic word than austrocknen.—Observe the spelling versiegen, which is the right one, though some dictionaries preser versieden, after an erroneous derivation of the word from the adj. sied = 'sick.'
  - 31. unsichmad haft 'bad to the taste' (schmeden, Geschmad).

#### PAGE 75.

- 1. પાર્કા to cover up by heaping soil and rubbish (ઉલ્લાઇ) upon something.' Compare the verb aufschütten.
  - 3. gefährlich adv. = in gefahrbringenter Beife.
- 5. In the sense of sufficing the compounds austrice and hinrice are also frequently used.
  - 7. Instead of über, we might here also employ um.
  - 13. tie Boffnung toe Regens is less usual than tie B. auf Megen.
- 15. The ground was cooler than the air, which they breathed while above ground.
- 18. Nicreschiag denotes the dew which falls in the night.—witerlich = witerwärtig.
  - 22. erliegen lit. 'to succumb,' i.e. 'to fall a prey to.'

#### PAGE 76.

- 2. France is the term applied in the East to all nations of the West indifferently.
- 4. verbältnismäßig 'proportionate.' There was a greater number of infantry, as is usual in such cases; but it was in proportion to the number of cavalry despatched on this expedition.—We might also say Ungahl von Kußgängern.
  - 10. unausbleiblich = unvermeitlich.

- 18. Ascalon (at present Askalan), one of the earliest cities of the Philistines.
- 22. überließen = preisgaben. They allowed the ships to be captured by the enemies.
  - 24. ter Beerhaufen 'division, troop.'
- 28. Eti denotes here the cause, and might therefore also be explained as equivalent to megen.

#### PAGE 77.

- 3. Borrathe here 'materials.'
- 5. sowie 'just as.'
- 6. Sant anlegen lit. 'put one's hand to' the work, i.e. assist in working.
- 11. vercingeste 'isolated,' i.e. pilgrims who had strayed away from the main army.
  - 14. forglos, without any apprehension.
  - 20. schleutern 'to throw' by means of an instrument.
- 21. Observe the construction eines fläglichen (jämmerlichen) Tetes sterben, and compare Aue § 349, note. This should, however, be considered as a genitive of manner: ib. § 374, p. 309.
- 24. erzwingen 'to lead by force to something'; we might also say zwang jest die Besagerer zu tem Beschluß.
  - 28. fic errnen 'to arrange themselves according to their rank.'

#### PAGE 78.

- I. anfange is the adv. 'at first.'
- 5. ja expresses an emphatic gradation of the preceding statement; 'they even went so far as to wound some pilgrims.'
  - 7. They did not allow themselves to be moved from their purpose.
  - 9. gleich = sugleich 'immediately, directly.'
  - 12. hiebei, while making these preparations.
  - 21. Statthurm, a tower belonging to the fortifications of the town.
  - 25. They erroneously conceived that he had gone altogether.
- 28. Restenauswant 'expense.' Compare the phrase viel Gest auswenten 'to lay out (expend) a great deal of money.'

#### PAGE 79.

- 1. Bauart 'construction.'
- 4. obermarts on the upper part.'- Sallbrude drawbridge.
- 15. Riicgszeug, the engines employed against the walls.
- 21. ungeachtet 'in spite of'; see Aue § 249.

- 24. On both sides, apprehensions were entertained of sudden sallies and surprises.
  - 26. gegeben = verliehen, verstattet.

#### PAGE 80.

- r. Observe the omission of the auxiliary waren in the dependent sentence.—The Saracens guessed what their fate would be, in case Jerusalem should be taken.
  - 12. Wertzeuge = Rriegezeug p. 79, 15.
- 19. They recommended that the men should be allowed some time for rest (Raftung).
- 22. sich einer Sache freuen is a less usual and somewhat poetical phrase instead of sich wegen einer (or über eine) Sache freuen.
  - 25. Are you aware that we have assistance sent from heaven?
- 27. heilbringende Gefahren, 'dangers which brought salvation with them.'

#### PAGE 81.

- 2. galt ten Pilgern für... 'was looked upon, considered by the pilgrims as...'
  - 11. jene Fallbrude, the drawbridge previously mentioned.
- 17. geringere Bilger 'pilgrims of lower rank.'-fprengen 'to force open.'
- 19. unaufhaltsam 'irresistibly'—nobody could stop (aufhalten) their further progress.
- 26. gegen 'in return for.' They obtained the count's promise that he would afterwards set them free and conduct them safely as far as Ascalon.
  - 31. ertrudt, 'crushed to death.'

#### PAGE 82.

- I. fechtenb = fampfenb (i.e. not 'fencing,' but 'fighting ').
- 2. Herr, erbarme bich unser 'Lord, have mercy upon us'—an ancient burden in the litany of the Greek Church—Κύριε, ἐλέησον.
- 4. etwaig, an adj. derived from the adv. etwa, 'what may possibly happen, eventual.'
- 8. Heiligthumsschänder 'one who pollutes (schändet) what is sacred (Heiligthum),' a sacrilegious person.
- 10. meţein (derived from the Italian macellare, which comes from macellum 'shambles') denotes indiscriminate slaughter and murder.
  - 11. Dunft 'exhalation, reeking atmosphere.'
  - 14. The great treasures accumulated in the Temple might have

become the foundation of the treasury of the kingdom of Jerusalem, if they had not been squandered by the rapacious and greedy soldiers.

- 15. ein gewaltsamer Erwerber is a somewhat strange expression, denoting one who obtains possession by force and violence (wer rund Gewalt etwas erwirbt).—Geschicklichkeit = Fähigkeit. So also p. 85, 23.
  - 16. allemal = immer. versagen = verweigern.
  - 19. abgelegen 'remote.'
  - 23. jur Mehrung = um G. u. G. gu (ver)mehren.
- 26. eigenthümlich = als sein Eigenthum. Thus we have the phrase, ich besige ties erb, und eigenthümlich 'this is my own property, obtained by inheritance.'
- 27. We might also say nachrem tie größeren Maffen ihrer Teinte auseinanter gesprengt worten waren.
  - 29. Raubhorde, a troop which sallies out for prey.

#### PAGE 83.

- 3. Genid, the juncture of the head and neck. Compare ter Maden the back of the neck.
  - 5. Both fprigen and fprüten are in use.
- 7. The Jewish historian Josephus reports the same atrocities as having been practised at the time of the first capture of Jerusalem by Titus.
  - 8. ber Rettung megen = um tiefelben gu retten.
  - 14. bei langerer Bogerung = wenn man noch langer (bamit) gezogert hatte.
  - 22. Löfung = Befreiung.
- 26. Sch fann mich nicht fatt sehen an, 'I cannot satisfy myself by looking at,' i.e. 'I can never look at enough.'
  - 29. beschwören 'to affirm with an oath.

#### PAGE 84.

- r. ein erstaunt (adv.) Fragenter 'one who asks a question in consequence of his surprise.' A soldier imagined that he saw bishop Ademar—whom he knew to have been dead long ago; in his surprise he asks him, how he came to be there.
  - 6. unswantelsbar 'im-muta-ble,' what cannot be changed.
- 9. Des Tags tarauf, genitive of time, instead of which we might also say am Tage tarauf or am nächsten Tage.
  - 14. 'In case an Egyptian army should approach.'
  - 17. wo nicht 'if not.'
- 30. The power of the Crusaders was in danger of falling asunder (fid) at activitien, in case it should not be kept together by strict and sovereign authority.

#### PAGE 85.

- 2. The (Saracen) inhabitants of the whole country thought themselves justified in showing the same hatred towards the Christians as the Crusaders had shown towards them.
- 4. The pilgrims did not like to submit to authority, but strove to retain their former independence, though this meant nothing more than licence and self-will.
  - 6. eine siete Volge, 'a consequence which always takes place.'
  - 10. ten Ausschlag geben, 'to be decisive.'
- 15. citlich 'on oath.' The servants were put on their oath, to speak the truth about their masters.
  - 17. Wantel = Lebenswantel, 'conduct.'
- 24. Directacher = Vegner. There was great national antipathy between the Germans and the French.
- 27. geniffermaßen 'so to speak, as one might say.' Godfrey belonged to some extent to both these nations, as he was born in a border district, where the manners and the speech of both were known.

#### PAGE 86.

- r. It was customary to anoint and crown a king on his accession to the throne; Godfrey refused to go through the ceremony of a coronation.
- 3. verweise = ermasne. The first syllable of the word Demuth is from the O. H. G. deo = Gothic pius 'servant' (identical with the root of tie-nien).
  - 4. ber König ber Ehren, see Ps. xxiv. 7.
- 5. anmaßlich (adv.) = mit (großer) Anmaßung, in an overbearing manner.
  - 7. würrigen 'take into account, take notice of,' lit. 'appreciate.'



- Citadel of Antioch.
- The Imperial Palace and the present
- St Paul's Church.
- The later Citadel and entrenchment of the Christians.
- St Paul's Gate. Dog's Gate. Duke's Gate.

- Bridge Gate and encampment of the Crusaders.

- St George's Gate.
- Tower taken by the Christians k.
  - Tancred's entrenchment.
- 1.
- Bridge taken by the Crusaders.
- Boemond's entrenchment. 12.
- Boemond's camp. ı.
- The camp of Robert of Flanders, Robert of Normandy, Hugo the Great and Stephen of Blois. The camp of Raymond of Toulouse. 2.
- The camp of Godfrey.

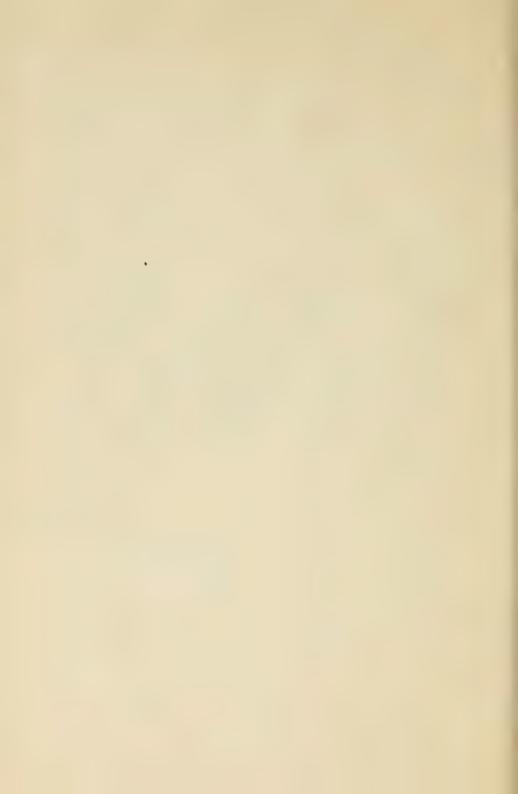

#### PLAN OF JERUSALEM.



The extent of Jerusalem in the time of the First Crusade.

The extent of the ancient City under Titus.

The Temple. α.

- The Holy Sepulchre. Convent of the Franciscans.
- С. David's Tower. đ.
- David's Gate.
- St Stephen's Gate.
- Gate of the Mount of Olives.
- Fishpond.
- Ruins of the palace of the ancient kings.
- St Mary's Church. k.

- Palace of Herod.
- Residence of Annas the High-272. priest.
- Residence of Caiaphas. n.
- 0. St Helen's Hospital.
- p. Pool of Bethesda.
- Convent of the Armenians. 9.
- Encampment of Robert of Nor-
- mandy. Robert of Flanders. 2.
- Tancred. 3.
- Godfrey of Bouillon. 4.
- Raymond of Toulouse.
- Place of final attack.



### CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

#### THE PITT PRESS SERIES.

\*\* Many of the books in this list can be had in two volumes, Text and Notes separately.

- I. GREEK. Aristophanes. Aves-Plutus-Ranæ. By W. C. GREEN, M.A., late Assistant Master at Rugby School. 3s. 6d. each. Aristotle. Outlines of the Philosophy of. Compiled by EDWIN WALLACE, M.A., LL.D. Third Edition, Enlarged. 4s. 6d. Euripides. Heracleidae. With Introduction and Explanatory Notes. By E. A. Beck, M.A., Fellow of Trinity Hall. 3s. 6d. Hercules Furens. With Introduction, Notes and Analysis. By A. Gray, M.A., and J. T. Hutchinson, M.A. New Ed. 2s. - Hippolytus. With Introduction and Notes. By W. S. HADLEY, M.A., Fellow of Pembroke College. 25. - Iphigeneia in Aulis. By C. E. S. HEADLAM, B.A. 2s. 6d. Herodotus, Book V. Edited with Notes and Introduction by E. S. SHUCKBURGH, M.A. 3s. Book VI. By the same Editor. 4s.
  Book VIII., Chaps. 1—90. By the same Editor. 3s. 6d. Book IX., Chaps. 1—89. By the same Editor. 3s. 6d. Homer. Odyssey, Books IX., X. With Introduction, Notes and Appendices by G. M. EDWARDS, M.A. 25. 6d. each. —— Book XXI. By the same Editor. 2s. Luciani Somnium Charon Piscator et De Luctu. By W. E. HEITLAND, M.A., Fellow of St John's College, Cambridge. 3s. 6d. Platonis Apologia Socratis. With Introduction, Notes and Appendices. By J. Adam, M.A. 3s. 6d.

  Crito. By the same Editor. 2s. 6d. Euthyphro. By the same Editor. In the Press. Plutarch. Lives of the Gracchi. With Introduction, Notes and Lexicon by Rev. H. A. HOLDEN, M.A., LL.D. 6s. Life of Nicias. By the same Editor. 55. Life of Sulla. By the same Editor. 6s. Life of Timoleon. By the same Editor. 6s. Sophocles. Oedipus Tyrannus. School Edition, with Introduction and Commentary by R. C. JEBB, Litt.D., LL.D. 4s. 6d. Xenophon. Agesilaus. By H. HAILSTONE, M.A. 2s. 6d. Anabasis. With Introduction, Map and English Notes,

  by A. Pretor, M.A. Two vols. 7s. 6d.

  Books I. III. IV. and V. By the same. 2s. each.

  Books II. VI. and VII. By the same. 2s. 6d. each. Xenophon. Cyropaedeia. Books I. II. With Introduction
  - London: Cambridge Warehouse, Ave Maria Lane.

and Notes by Rev. H. A. Holden, M.A., LL.D. 2 vols. 6s.

Books III. IV. and V. By the same Editor. 5s.

#### II. LATIN.

Beda's Ecclesiastical History, Books III., IV. Edited with a life, Notes, Glossary, Onomasticon and Index, by J. E. B. MAYOR, M.A., and J. R. Lumby, D.D. Revised Edition. 7s. 6d. - Books I. II. By the same Editors. In the Press. Caesar. De Bello Gallico, Comment. I. With Maps and Notes by A. G. Peskett, M.A., Fellow of Magdalene College, Cambridge. 1s. 6d. COMMENT. II. III. 2s. COMMENT. I. II. 13s. COMMENT. IV. V., and COMMENT. VII. 2s. each. COMMENT. VI. and COMMENT. VIII. 1s. 6d. each. Cicero. De Amicitia.—De Senectute. Edited by J. S. Reid, Litt. D., Fellow of Gonville and Caius College. 3s. 6d. each. In Gaium Verrem Actio Prima. With Notes, by H. Cowie, M.A. is. 6d.
In Q. Caecilium Divinatio et in C. Verrem Actio. With Notes by W. E. HEITLAND, M.A., and H. Cowie, M.A. 3s. Philippica Secunda. By A. G. PESKETT, M.A. 3s. 6d. Oratio pro Archia Poeta. By J. S. Reid, Litt.D. 2s. Pro L. Cornelio Balbo Oratio. By the same. 1s. 6d. Oratio pro Tito Annio Milone, with English Notes, &c., by John Smyth Purton, B.D. 2s. 6d. Oratio pro L. Murena, with English Introduction and Notes. By W. E. HEITLAND, M.A. 3s. Pro Cn. Plancio Oratio, by H. A. HOLDEN, LL.D. 4s. 6d. Pro P. Cornelio Sulla. By J. S. REID, Litt.D. 3s. 6d. - Somnium Scipionis. With Introduction and Notes. Edited by W. D. PEARMAN, M.A. 25. Horace. Epistles, Book I. With Notes and Introduction by E. S. SHUCKBURGH, M.A., late Fellow of Emmanuel College. 2s. 6d. Livy. Book IV. With Introduction and Notes. By H. M. STEPHENSON, M.A. 25. 6d. - Book V. With Introduction and Notes by L. WHIBLEY, M.A. 2s. 6d. - Books XXI., XXII. With Notes, Introduction and Maps. By M. S. DIMSDALE, M.A., Fellow of King's College. 2s. 6d. each. Lucan. Pharsaliae Liber Primus, with English Introduction and Notes by W. E. HEITLAND, M.A., and C. E. HASKINS, M.A. 1s. 6d. Lucretius, Book V. With Notes and Introduction by J. D. DUFF, M.A., Fellow of Trinity College. 2s. Ovidii Nasonis Fastorum Liber VI. With Notes by A. SIDGWICK, M.A., Tutor of Corpus Christi College, Oxford. 1s. 6d. Ouintus Curtius. A Portion of the History (Alexander in India). By W. E. HEITLAND, M.A., and T. E. RAVEN, B.A. With Two Maps. 3s. 6d. Vergili Maronis Aeneidos Libri I.—XII. Edited with Notes by A. Sidgwick, M.A. is. 6d. each. — Bucolica. By the same Editor. 1s. 6d Georgicon Libri I. II. By the same Editor. - Libri III. IV. By the same Editor. 25. - The Complete Works. By the same Editor. vols. Vol. I. containing the Text. Vol. II. The Notes.

#### III. FRENCH.

- Corneille. La Suite du Menteur. A Comedy in Five Acts. With Notes Philological and Historical, by the late G. Masson, B.A. 25.
- De Bonnechose. Lazare Hoche. With four Maps, Introduction and Commentary, by C. Colbeck, M.A. Revised Edition. 25.
- D'Harleville. Le Vieux Célibataire. A Comedy, Grammatical and Historical Notes, by G. MASSON, B.A. 25.
- De Lamartine. Jeanne D'Arc. Edited with a Map and Notes Historical and Philological, and a Vocabulary, by Rev. A. C. CLAPIN, M.A., St John's College, Cambridge. 25.
- De Vigny. La Canne de Jonc. Edited with Notes by Rev. H. A. Bull, M.A., late Master at Wellington College. 25.
- Erckmann-Chatrian. La Guerre. With Map, Introduction and Commentary by Rev. A. C. CLAPIN, M.A. 3s.
- La Baronne de Staël-Holstein. Le Directoire. (Considérations sur la Révolution Française. Troisième et quatrième parties.) Revised and enlarged. With Notes by G. Masson, B.A., and G. W. Prothero, M.A. 25.
- By the same Editors. New Edition, enlarged. 2s.
- Lemercier. Fredegonde et Brunehaut. A Tragedy in Five Acts. By Gustave Masson, B.A. 25.
- Molière. Le Bourgeois Gentilhomme, Comédie-Ballet en Cinq Actes. (1670.) By Rev. A. C. CLAPIN, M.A. Revised Edition. 15. 6d.
- G. SAINTSBURY, M.A. 25. 6d. With Introduction and Notes by
- Notes by E. G. W. Braunholtz, M.A., Ph.D. 25.
- Piron. La Métromanie. A Comedy, with Notes, by G. MASSON, B.A. 25.
- Racine. Les Plaideurs. With Introduction and Notes, by E. G. W. Braunholtz, M.A., Ph.D. 25.
- Sainte-Beuve. M. Daru (Causeries du Lundi, Vol. IX.).
  By G. Masson, B.A. 25.
- Saintine. Picciola. With Introduction, Notes and Map. By Rev. A. C. CLAPIN, M.A. 25.
- Scribe and Legouvé. Bataille de Dames. Edited by Rev. H. A. Bull, M.A. 25.
- Scribe. Le Verre d'Eau. A Comedy; with Memoir, Grammatical and Historical Notes. Edited by C. Colbeck, M.A. 25.
- Sédaine. Le Philosophe sans le savoir. Edited with Notes by Rev. H. A. Bull, M.A., late Master at Wellington College. 25.
- Thierry. Lettres sur l'histoire de France (XIII.—XXIV.). By G. MASSON, B.A., and G. W. PROTHERO, M.A. 25. 6d.
- Récits des Temps Mérovingiens I.—III. Edited by Gustave Masson, B.A. Univ. Gallic., and A. R. Ropes, M.A. With Map. 3s.
- Villemain. Lascaris ou Les Grecs du XVe Siècle, Nouvelle Historique. By G. MASSON, B.A. 25.

Voltaire. Histoire du Siècle de Louis XIV. Chaps. I.—XIII. Edited by G. Masson, B.A., and G. W. Prothero, M.A. 2s. 6d. Part II. Chaps. XIV.—XXIV. By the same Editors. With Three Maps. 2s. 6d. Part III. Chaps. XXV. to end. By the same Editors. 2s. 6d.

Xavier de Maistre. La Jeune Sibérienne. Le Lépreux de la Cité D'Aoste. By G. Masson, B.A. 15. 6d.

#### IV. GERMAN.

Ballads on German History. Arranged and annotated by WILHELM WAGNER, Ph.D. 25.

Benedix. Doctor Wespe. Lustspiel in fünf Aufzügen. Edited

with Notes by KARL HERMANN BREUL, M.A. 3s.

Freytag. Der Staat Friedrichs des Grossen. With Notes. By WILHELM WAGNER, Ph.D. 2s.

German Dactylic Poetry. Arranged and annotated by WILHELM WAGNER, Ph.D. 3s.

Goethe's Knabenjahre. (1749—1759.) Arranged and annotated by Wilhelm Wagner, Ph.D. 25.

---- Hermann und Dorothea. By WILHELM WAGNER, Ph.D. Revised edition by J. W. CARTMELL, M.A. 3s. 6d.

Gutzkow. Zopf und Schwert. Lustspiel in fünf Aufzügen. By H J. WOLSTENHOLME, B.A. (Lond.). 3s. 6d.

Hauff. Das Bild des Kaisers. By KARL HERMANN BREUL, M.A., Ph.D., University Lecturer in German. 3s.

Das Wirthshaus im Spessart. By A. SCHLOTTMANN. Ph.D. 3s. 6d.

— Die Karavane. Edited with Notes by A. SCHLOTT-MANN. Ph.D. 3s. 6d.

Immermann. Der Oberhof. A Tale of Westphalian Life, by WILHELM WAGNER, Ph.D. 35.

Kohlrausch. Das Jahr 1813. With English Notes by WILHELM WAGNER, Ph.D. 25.

Lessing and Gellert. Selected Fables. Edited with Notes by KARL HERMANN BREUL, M.A. 3s.

Mendelssohn's Letters. Selections from. Edited by JAMES SIME, M.A. 3s.

Raumer. Der erste Kreuzzug (1095—1099). By WILHELM WAGNER, Ph.D. 2s.

Riehl. Culturgeschichtliche Novellen. Edited by H. I. WOLSTENHOLME, B.A. (Lond.). 3s. 6d.

Schiller. Wilhelm Tell. Edited with Introduction and Notes by KARL HERMANN BREUL, M.A. 2s. 6d.

Uhland. Ernst, Herzog von Schwaben. With Introduction and Notes. By H. J. WOLSTENHOLME, B.A. 3s. 6d.

#### V. ENGLISH.

Ancient Philosophy from Thales to Cicero, A Sketch of. By Joseph B. Mayor, M.A. 3s. 6d.

Bacon's History of the Reign of King Henry VII. With Notes by the Rev. Professor Lumby, D.D. 3s.

Cowley's Essays. With Introduction and Notes, by the Rev. Professor Lumby, D.D. 4s.

More's History of King Richard III. Edited with Notes, Glossary, Index of Names. By J. RAWSON LUMBY, D.D. 3s. 6d.

More's Utopia. With Notes, by Rev. Prof. LUMBY, D.D. 3s. 6d. The Two Noble Kinsmen, edited with Introduction and Notes, by the Rev. Professor Skeat, Litt.D. 3s. 6d.

#### VI. EDUCATIONAL SCIENCE.

Comenius, John Amos, Bishop of the Moravians. His Life and Educational Works, by S. S. LAURIE, A.M., F.R.S.E. 35. 6d.

Education, Three Lectures on the Practice of. I. On Marking, by H. W. Eve, M.A. II. On Stimulus, by A. Sidgwick, M.A. III. On the Teaching of Latin Verse Composition, by E. A. Abbott, D.D. 25.

Stimulus. A Lecture delivered for the Teachers' Training Syndicate, May, 1882, by A. Sidgwick, M.A. 15.

Locke on Education. With Introduction and Notes by the Rev. R. H. Quick, M.A. 3s. 6d.

Milton's Tractate on Education. A facsimile reprint from the Edition of 1673. Edited with Notes, by O. Browning, M.A. 2s.

Modern Languages, Lectures on the Teaching of. By C. Colbeck, M.A. 25.

Teacher, General Aims of the, and Form Management. Two Lectures delivered in the University of Cambridge in the Lent Term, 1883, by F. W. FARRAR, D.D., and R. B. POOLE, B.D. 18. 6d.

Teaching, Theory and Practice of. By the Rev. E. THRING, M.A., late Head Master of Uppingham School. New Edition. 4s. 6d.

British India, a Short History of. By E. S. CARLOS, M.A., late Head Master of Exeter Grammar School. 15.

Geography, Elementary Commercial. A Sketch of the Commodities and the Countries of the World. By H. R. MILL, D.Sc., F.R.S.E. 18.

Geography, an Atlas of Commercial. (A Companion to the above.) By J. G. Bartholomew, F.R.G.S. With an Introduction by Hugh. ROBERT MILL, D.Sc. 3s.

#### VII. MATHEMATICS.

Euclid's Elements of Geometry. Books I. and II. By H. M. TAYLOR, M.A., Fellow and late Tutor of Trinity College, Cambridge. 15. 6d.

Other Volumes are in preparation.

# The Cambridge Bible for Schools and Colleges.

GENERAL EDITOR: J. J. S. PEROWNE, D.D., DEAN OF PETERBOROUGH.

"It is difficult to commend too highly this excellent series .- Guardian.

"The modesty of the general title of this series has, we believe, led many to misunderstand its character and underrate its value. The books are well suited for study in the upper forms of our best schools, but not the less are they adapted to the wants of all Bible students who are not specialists. We doubt, indeed, whether any of the numerous popular commentaries recently issued in this country will be found more serviceable for general use."—Academy.

Now Ready. Cloth, Extra Fcap. 8vo. With Maps.

Book of Joshua. By Rev. G. F. MACLEAR, D.D. 2s. 6d. Book of Judges. By Rev. J. J. LIAS, M.A.. 3s. 6d. First Book of Samuel. By Rev. Prof. KIRKPATRICK, B.D. 3s. 6d.

Second Book of Samuel. By Rev. Prof. KIRKPATRICK, B.D.

First Book of Kings. By Rev. Prof. Lumby, D.D. 3s. 6d. Second Book of Kings. By Rev. Prof. Lumby, D.D. 3s. 6d. Book of Job. By Rev. A. B. DAVIDSON, D.D. 5s.

Book of Ecclesiastes. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D. 5s. Book of Jeremiah. By Rev. A. W. STREANE, M.A. 4s. 6d.

Book of Hosea. By Rev. T. K. CHEYNE, M.A., D.D. 3s.

Books of Obadiah & Jonah. By Archdeacon Perowne. 2s. 6d. Book of Micah. By Rev. T. K. Cheyne, M.A., D.D. 1s. 6d.

Books of Haggai & Zechariah. By Archdeacon PEROWNE. 3s. Gospel according to St Matthew. By Rev. A. CARR, M.A. 2s. 6d.

Gospel according to St Mark. By Rev. G. F. MACLEAR, D.D. 2s. 6d.

Gospel according to St Luke. By Arch. FARRAR, D.D. 4s. 6d. Gospel according to St John. By Rev. A. Plummer, D.D. 4s. 6d. Acts of the Apostles. By Rev. Prof. Lumby, D.D. 4s. 6d. Epistle to the Romans. By Rev. H. C. G. Moule, M.A. 3s. 6d. First Corinthians. By Rev. J. J. Lias, M.A. With Map. 2s. Second Corinthians. By Rev. J. J. Lias, M.A. With Map. 2s.

Epistle to the Ephesians. By Rev. H. C. G. Moule, M.A. 2s. 6d. Epistle to the Philippians. By Rev. H. C. G. Moule, M.A. 2s. 6d.

Epistle to the Hebrews. By Arch. FARRAR, D.D. 3s. 6d. General Epistle of St James. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D. 15. 6d.

Epistles of St Peter and St Jude. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D. 28.6d.

Epistles of St John. By Rev. A. PLUMMER, M.A., D.D. 3s. 6d.

#### Preparing.

Book of Genesis. By Very Rev. the Dean of Peterborough.

Books of Exodus, Numbers and Deuteronomy. By Rev.
C. D. Ginsburg, LL.D.

Books of Ezra and Nehemiah. By Rev. Prof. RYLE, M.A.

Book of Psalms. By Rev. Prof. KIRKPATRICK, B.D.

Book of Isaiah. By Prof. W. ROBERTSON SMITH, M.A.

Book of Ezekiel. By Rev. A. B. DAVIDSON, D.D.

Book of Malachi. By Archdeacon PEROWNE.

Epistle to the Galatians. By Rev. E. H. PEROWNE, D.D.

Epistles to the Colossians and Philemon. By Rev. H. C. G.

Epistles to Timothy & Titus. By Rev. A. E. HUMPHREYS, M.A. Book of Revelation. By Rev. W. H. SIMCOX, M.A.

### The Smaller Cambridge Bible for Schools.

The Smaller Cambridge Bible for Schools will form an entirely new series of commentaries on some selected books of the Bible. It is expected that they will be prepared for the most part by the Editors of the larger series (The Cambridge Bible for Schools and Colleges). The volumes will be issued at a low price, and will be suitable to the requirements of preparatory and elementary schools.

#### Now ready.

First and Second Books of Samuel. By Rev. Prof. KIRK-PATRICK, B.D. 15. each.

Gospel according to St Matthew. By Rev. A. CARR, M.A. 15. Gospel according to St Mark. By Rev. G. F. Maclear, D.D. 15.

#### Nearly ready.

Gospel according to St Luke. By Archdeacon FARRAR.

## The Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges,

with a Revised Text, based on the most recent critical authorities, and English Notes, prepared under the direction of the General Editor,

> The Very Reverend J. J. S. PEROWNE, D.D., DEAN OF PETERBOROUGH.

Gospel according to St Matthew. By Rev. A. CARR, M.A. With 4 Maps. 4s. 6d.

Gospel according to St Mark. By Rev. G. F. MACLEAR, D.D. With 3 Maps. 4s. 6d.

Gospel according to St Luke. By Archdeacon FARRAR. With 4 Maps. 6s.

Gospel according to St John. By Rev. A. Plummer, D.D. With 4 Maps. 6s.

Acts of the Apostles. By Rev. Professor Lumby, D.D. With 4 Maps. 6s.

First Epistle to the Corinthians. By Rev. J. J. LIAS, M.A. 3s.

Second Epistle to the Corinthians. By Rev. J. J. LIAS, M.A.

Epistle to the Hebrews. By Archdeacon FARRAR, D.D. 3s. 6d.

Epistle of St James. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D. [Preparing.

Epistles of St John. By Rev. A. PLUMMER, M.A., D.D. 4s.

Aondon: C. J. CLAY AND SONS, CAMBRIDGE WAREHOUSE, AVE MARIA LANE.

Glasgow: 263, ARGYLE STREET.

Cambridge: DEIGHTON, BELL AND CO.

Leipzig: F. A. BROCKHAUS.





# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

